

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





harvard College Library

Digitized by Google

Kulturbilder aus den Vereinigten Staaten.

# Kulturbilder

aus ben

### Bereinigten Staaten.

Von

G. Diercks.
=
3weite Auflage.



Berlin. Allgemeiner Berein für Deutsche Litteratur. 1893. HARVARD COLLEGE LIBRARY FROM THE LIBRARY OF HUGO MÜNSTER" W' MARCH 15, 1917

Alle Rechte vorbehalten.

## Inhalt.

|     |     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Seite |
|-----|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|     |     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| rry | u   | p     |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 39    |
|     |     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 73    |
|     |     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 113   |
|     |     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 149   |
|     |     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 182   |
|     |     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 223   |
| đ   |     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 272   |
| ģeŝ | L   | ebe   | n      |        |        |        |        |        |        |        |        | 308   |
| 3we | fer | t     |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 346   |
|     | rry | rry u | rry up | rry up | rry up | rry up | cry up | d     |



### Kapitel I.

### Land und Leute.

ie Borstellungen, welche wir Europäer uns von den Größenverhältniffen andrer Erdteile und ihrer Staaten machen, find oft genug wenig zutreffend, ba lettere in unfern für den allgemeinen Gebrauch bestimmten Atlanten gewöhnlich in sehr viel kleinerem Magstabe bargestellt find als die Länder unseres Es gilt bies namentlich auch von ben Bereinigten Staaten, beren thatfächliche Ausbehnung wir aus unfern Rartenwerten um fo ichwerer ertennen konnen, als ihre Glieberung völlig abweichend von der Europas ift, dem fie an Flächeninhalt beinahe gleich kommen. Das Deutsche Reich wurde mit seinen 544 896 Quadratkilometern ungefähr siebzehn Mal in ben 9212270 qkm meffenben nordamerikanischen Bundesstaat hineingehen und immer noch um 140 000 qkm kleiner sein als der eine Staat Teras, der an Flächenraum Österreich-Ungarn ungefähr gleich ift. Das Rönigreich Preußen batte mit großer Bequemlichkeit in bem State Montana Blas. Ralifornien übertrifft Großbritannien an Große um nabezu 100 000 gkm. Der kleine Staat Massachusetts ift noch um ein Beträchtliches größer als bas Ronigreich Bürtemberg. Das

Dierds, Rulturbilber a. b. Bereinigten Staaten.

· Digitized by Google

winzige Connecticut bleibt an Flächenraum nur wenig hinter bem Königreich Sachsen zurud.

Diesen riefigen Größenverhältnissen entsprechen auch die Entsernungen innerhalb des Bundesstaates. Reisen von mehrstägiger Dauer werden daher von den leicht beweglichen Amerikanern als etwas ganz Gewöhnliches betrachtet und es wird weniger Aushebens davon gemacht, wie hier zu Lande von Bahnsahrten von mehreren Stunden.

Obgleich bas große Ländergebiet in feiner ganzen Ausbehnung von Norden nach Suben nicht über bie gemäßigte Rone hinausgeht, find die klimatischen Berhaltniffe boch mefentlich von benen unterschieben, welche unter ben gleichen Breitengraden in Europa bestehen und Ralte wie Sige treten mit einer Intensität auf, die oft ber ber kalten und ber heißen Bone entsprechen. Diefe und viele andre ben Bereinigten Staaten eigentumlichen Erscheinungen sind ber Bobenbeschaffenheit zuauschreiben. Das Land ift fast über seine volle Breite hinmeg nach Rorben hin offen, burch feine schützenden Gebirgsmaffen abgeschloffen, hat hier vielmehr Seengebiete von beträchtlicher Ausbehnung, die Überrefte bes großen Binnenmeeres, bas in früheren geologischen Berioden wohl den größten Teil der mittleren Staaten und bes heutigen Stromgebietes bes Miffiffippi bebeckte. Die Bereinigten Staaten find fomit ben rauhen talten Rordwinden vollständig preisgegeben und die ungeheuren Baffermaffen des arttischen wie des englischen Nordamerika und ber bem Spftem bes Lorenzstromes angehörenden Seenfette tragen nicht bazu bei, die Macht ber Nordstürme und ber Rälteströmungen zu milbern ober abzuschwächen.

Im Often zieht eine vielgeglieberte Gebirgskette von den Mündungsgebieten des Lorenzstromes in südwestlicher Richtung nach denen des Mississippi hinab, ohne diese jedoch zu erreichen. Es ist das Alleghany- oder Appalachengebirge, das die süd-

östlich gelegenen Atlantischen Staaten gegen den Norden hin schützt.

Im Westen ist die Kordillerenkette, welche das Küdgrat des ganzen amerikanischen Kontinents bildet, in zwei von einander getrennte Gebirgssysteme gespalten, von denen das öftlichere, das Felsengebirge, in südöstlicher Richtung nach der Nordwestede des Golfs von Mexiko streicht, während die west-lichere unter den Namen des Kaskadengebirges und der Sierra Nevada zuerst in überwiegend südlicher, dann auch in südsöstlicher Richtung an der Küste des Stillen Oceans hinzieht und die Macht der westschen Winde bricht.

Das Mittelglied zwischen bem östlichen und dem westlichen Teil bildet das Stromgebiet des Mississippi, welcher mit seinen vielen Nebenslüssen eine Ländermasse von über drei Millionen Quadrattisometer umfaßt und sich im Norden mit dem des nicht minder bedeutenden St. Lorenzstromes in dem Seengebiet vereinigt.

Diese drei Teile, in welche der Boden der Vereinigten Staaten naturgemäß zerfällt, weisen ganz verschiedene geologische Charaktere auf und dieser Umstand ist für die Besiedelung und sür die gesamte Kultur jenes Ländergebiets von größter Bedeutung geworden. Das Alleghanhgebirge und die Osthälste der Vereinigten Staaten gehören einer viel älteren geologischen Periode an als die westlichen Gebirge, zeigen in dreiter gleichmäßiger Schichtung alle Arten von Urgesteinsormen und bergen in ihren Urgneislagern unter anderm die größten Schähe an Gisenerzen. In vielsachen breiten Schichten übereinander sinden sich dort Kohlenslöhe, welche einen Flächenraum von der Größe des Deutschen Reiches einnehmen. Michigan und die westlich gelegenen Striche sind außerdem reich an Kupser, das dort in gediegenem Zustande in größerer Fülle als an irgend einem andern Teile der Erde gesunden

wird und nachweislich schon in vorhistorischer Zeit von den damaligen Bewohnern des Mississpitchales abgebaut worden ist. Der südliche Teil des Ostens weist alle Formen der Tertiärperiode auf.

Der ungleich jüngere Besten verbankt seine Entstehung großen vulkanischen Umwälzungen, die ein chaotisches Durcheinander geschaffen haben, das sich auch äußerlich in der zerklüsteten Alpenwelt jener Gegenden bekundet. Arm an den Metallen, welche im Osten so massenhaft austreten, daß sie den Bedarf der ganzen Best decken können; arm auch an Kohlen, sind diese Ländermassen um so reicher an Sedelmetallen, Sedesteinen und seltenen und darum kostdaren und geschätzten andern Mineralien.

Der mittlere zwischen diesen beiben Gebirgssystemen liegende Teil der Bereinigten Staaten ist der allerjüngste, denn er ist das allmähliche Erzeugnis der Moränenbildung, welche sich an die zu Ende der Tertiärzeit eingetretene Kälteperiode anschloß. Die Spuren der Bergletscherung des Nordens sind im Osten bis in das Herz der Neuenglandstaaten zu bemerken und der Boden der nördlichen Staaten in der Nachdarschaft der Seeen und in den oberen Mississpigegenden besteht sast ganz aus großem Moränenschutt oder den seineren Schotters und Lößsmassen, die sich in ansehnlicher Mächtigkeit bis in die Münsdungsgebiete des Mississischen.

Ohne Zuthun des Menschen hat die Natur selbst durch ihre eignen Kräfte, namentlich durch die in Nordamerika so merkwürdig auftretenden atmosphärischen Erscheinungen den an unermeßlichen Reichtümern aller Art beinahe unerschöpflichen Boden auch für die Ausbeutung seiner Oberfläche so gut vorbereitet, daß selbst die gröbste Nißwirtschaft, die rücksichseste Ausbeutung, der schmählichste Raubbau ihm noch keinen Schaden haben zusügen, seine Fruchtbarkeit nicht haben vermindern

fönnen. Die fehr ftarten und maffenhaften Rieberschläge, welche ber Ofthälfte eigen find, haben mit ber mächtigen Sonnenglut zusammengewirft, um burch Bersetzung ber oberften Schichten bes Bobens eine bide Erdfrufte zu bilben, welche im Laufe der Jahrtausende viele Geschlechter von Pflanzen hat entstehen laffen, die durch ihr Absterben ihr wieder neue Nahrung gaben. Die Urwälder find — besonders im Often allerbings der Sabgier, dem Unverftand und der, durch den Anbau bis zu gewiffem Grade gerechtfertigten, nutlofen Berftörungswut ber Anfiedler großenteils jum Opfer gefallen, aber felbst die noch vorhandenen Überreste sprechen zu uns von der außerordentlichen Fruchtbarkeit des Bodens ebenso beut= lich wie die üppige Begetation der riefigen Bräriengebiete. Die Schäben ber planlosen Abholzung sind bereits in fo empfindlicher Beise bemerkbar geworben, daß die Unions= regierung Magnahmen ergriffen bat, um burch Ginführung einer guten Forstwirtschaft bem Umsichgreifen ber nachteiligen Wirkungen ber ganglichen Entwaldung und bem Versiegen einer ber reichsten natürlichen Silfsquellen bes Landes Ginhalt zu thun. In den waldreichen Distritten des Westens und Nordwestens wird freilich bas Abholzen und Niederbrennen bes Urwaldes zum Zwede ber Gewinnung neuer Aderflächen immer noch nach früherer Art betrieben.

Charakteristisch sind für die Vereinigten Staaten die häufigen überraschend schnellen Temperaturwechsel so wie die großen Unterschiede, welche zwischen der Sommerwärme und der Binterkälte bestehen und den Menschen wie den Tieren und den Pflanzen das Leben und Gedeihen erschweren, diesenigen freilich, welche diese Ungunst ohne Schaden überwinden, dafür um so widerstandsfähiger machen. Es erklären sich daraus manche Züge im Wesen der Bevölkerung.

Alle Naturerscheinungen treten in Nord-Amerika infolge

ber eigenartigen Glieberung bes Bobens mit größerer Bucht auf als in der Alten Welt und die Orlane wie die plöglichen Fröste, die großen Regens und Schneemassen, die Übersschwemmungen nach der Schneeschmelze richten häusig surchtbaren Schaden an. Solche Verheerungen werden in diesem Lande, in dem alles in großem Maßstade angelegt ist und jede Erscheinung riesige Dimensionen annimmt, allerdings rasch wieder durch den entsprechend bedeutenden Ertrag der menschlichen Thätigkeit außgeglichen, während sie in der Alten Welt mit ihren ungleich kleineren Verhältnissen die von ihnen des trossenen Gebiete für lange Zeit dem größten Notstande preissgeben würden.

Auch diese schroffen Temperaturwechsel sind, so nachteilig sie zuweilen werden, wenn sie sich in ungewöhnlichen Extremen bewegen, für den Boden in gewissem Sinne sörderlich, indem sie durch schnellere Zersehung der organischen Materien den Stoffwechsel beschleunigen und nicht wenig dazu beitragen, die Luft der ihnen am meisten ausgesetzten Gegenden sehr gesund und rein zu machen. Die Gebiete, welche, wie die südlichsten am Mexikanischen Golf gelegenen Länder, überwiegend den warmen von Süden her kommenden Luftströmungen ausgesetzt sind und ein gleichmäßigeres Klima haben, sind von Fiedern und ansteckenden Krankheiten viel mehr heimgesucht als die rauhen nördlichen und nordöstlichen.

Die Rüstenstriche bes Stillen Oceans haben vollständig oceanisches Klima. Die Temperatur ist in ihnen nicht großen Schwankungen unterworfen und im Mittel ziemlich niedrig. Das Jahr zerfällt dort in eine trockene Zeit, in der Niedersschläge selten sind und in eine Regenperiode. Das Klima ist für denjenigen, welcher sich daran gewöhnt hat, außerordentlich gesund und besonders für die Bodenkultur ungemein günstig.

Dieser Boben, der in seinem Innern unermeßliche Schätze birgt, welche für lange Zeit hinaus einen Hauptbestandteil der natürlichen Hissquellen der Union bilden werden; dieser Boden, der serner von geradezu überraschender Fruchtbarkeit ist und benen die ihn bebauen und pslegen dei seiner günstigen Beschaffenheit dauernd den reichsten Ertrag sichert, besitzt außerzdem ein Flußnetz, das ebenfalls nicht hoch genug geschätzt werden kann. Seine enormen Wassermassen sind sehr günstig verteilt und erhöhen nicht nur die Fruchtbarkeit des Bodens, sondern bieten auch vorzügliche Verkehrsstraßen, die durch die Anlage von ausgedehnten Kanalbauten beträchtlich erweitert sind.

Solcher Art ift also bie Grundlage, auf der die großartige Rultur ber Bereinigten Staaten ruht, und bie Natur hat außerorbentlich viel gethan, um ben Bewohnern bes Landes gunftige Lebens= und Erwerbsbedingungen zu ichaffen. Außere Umftanbe, ber Rufall und bie geschichtlichen Greigniffe brachten es mit sich, bag bis jest gerabe berjenige Teil ber Staaten am meisten bebaut worben ift, beffen Bobenreichtumer am größten waren, und der alle Borauesetzungen für die Ents widlung ber Andustrie bot: ber nordöstliche nämlich. fleinsten ber Neuenglandstaaten erhebt fich die Dichtigkeit ber Bevölkerung auf 106 Einwohner auf ben Quabratkilometer, in Maffachusetts, bas in ber geschichtlichen und fulturellen Entwidlung stets die Rührung behauptet bat, auf 104, in New Bersen auf 71, in Connecticut auf 57, in Rem Dork auf 47, in Bennsplvanien auf 45, in Ohio auf 34, in Maryland auf 30. In ben Pflanzerstaaten bes Subens, in ben Aderbautreibenben bes Westens und in ben Bergwerksbistritten ber westlichen Gebirgsländer bewegt fich die Durchschnittsziffer zwischen 15 und einem Bruchteil von 1, mahrend die für die ganze Union fich bei ber 1890 festgestellten Bevölkerung von 62 982 244 Einwohnern auf 7 pro Quadratkilometer beläuft.

Diese so außerorbentlich ungleiche Verteilung ber Bevölkerung beweist, daß der Schwerpunkt des nationalen Lebens heute noch in benselben Staaten liegt, in denen er von Anfang an gelegen hat, in denen die Industrie am meisten betrieben wird, in denen die Bildung den höchsten Grad erreicht hat, in denen Wiffenschaft und Künste am eifrigsten gepflegt werden.

Die Bereinigten Staaten bieten somit noch ein ungeheures Feld zur Befiedelung; ausgebehnte Ländermaffen harren noch ber Rultivierung, die in andern vorläufig nur in oberflächlichster Beife betrieben wird. Die Summe ber natürlichen Sulfequellen ift bedeutend und boch ift bisher nur ein fehr Heiner Teil bes Bobens überhaupt gründlich erforscht und in ben Dienst seiner Bewohner genommen. Jebe Untersuchung an bisher noch wenig bekannten Orten bringt neue Überraschungen mit sich, erschließt neue Einnahme- und Erwerbsquellen und selbst wo ber Boben überhaupt nicht kulturfähig, wo auch sein Inneres arm an wertvollen Mineralien erscheint, wie in ben bad lands, ben Bufteneien von Whoming, Nebrasta, Colorado und Utah, bietet er nicht nur dem Auge bes Reisenden durch seine einzig dastehenden eigenartigen Formationen besondere Reize, sondern er birgt auch Schape, beren Erforschung ber ganzen Menscheit, ber Biffenschaft vom größten Rugen finb.

Diese bad lands, in benen zum Teil nicht einmal bie niedrigsten Pflanzenarten gedeihen, die überwiegend vegetationslos sind, werben nicht mit Unrecht als ein großer Kirchhof einer seit vielen Jahrtausenben von der Erde versichwundenen, früheren geologischen Perioden angehörenden Tierwelt bezeichnet. Denn in Massen sinden sich in diesen unfruchtbaren Gegenden, welche ehemals den Boden großer Binnenseen und Sümpse bildeten, die sossillen überreste zahlsloser jener wunderbar gestalteten zum Teil riesigen Geschöpse

erhalten, welche in diesen Gewässern und in ihrer Umgebung einstmals lebten.

Doch daß auch selbst die zur Zeit völlig unfruchtbaren ausgebehnten Büsteneien für die Bobenkultur nicht völlig unzugänglich sind, das beweist die Rachbarschaft des großen Salzsees in Utah, wo die sleißigen Mormonen seit 1847 unter mühseliger Arbeit, allerdings aber mit bestem Erfolg die Büste in Acer- und Gartenland umgeschaffen haben, das ihnen reichlichen Ertrag liefert.

Endlich sei erwähnt, daß das Unionsgebiet auch in landsschaftlicher Hinsicht die denkbar größte Mannigsaltigkeit, eine unerschöpfliche Fülle des Schönen und viele gerade diesem Lande eigenen Reize bietet.

Die Ruften von Maine und Bashington sind im Begenfat zu ben zwar an Safen nicht armen, im allgemeinen aber wenig geglieberten ber übrigen Staaten, burch ihre Berriffenheit und Fjordbildung denen Norwegens vergleichbar. große Wasserreichtum belebt die Landschaft, die alle Arten von Laub= und Nadelholz, die Begetation fast aller Rlimate und Bonen aufweift, in Floriba und Subfalifornien tropischen, in ben nördlichen Staaten nordischen Charafter befitt. birgsgegenben zeigen alle Berichiebenheiten ber europäischen; man findet bort bie Lieblichfeit ber thuringischen Berge, bie erhabene Schönheit ber Schweiz, die Wildheit und Schroffheit ber Pyrenaen wieber. Die Bunber bes erft vor zwei Sahrzehnten entbedten Gebietes bes Pellowstoneflusses in der Nordwestede von Whoming find so große, daß die Unionsregierung jenen Teil bes Landes für alle Reiten ber Besiedelung entzogen und ihn zum Nationalpark gemacht hat, ber mit jebem Sahr größere Scharen von Touriften anzieht. Denn mit Ausnahme von Island und Neuseeland hat die Erbe, so weit ihre Oberfläche bis jest bekannt ift, nichts aufzuweisen, mas bem Pellowstonepark gleich ist. Aber auch Island und Neuseeland werden durch die Zahl und die Größe der Gehser sowie die Wenge der heißen Quellen von dem Nationalpark der Union übertroffen. Auch dem dort befindlichen Obsibianderg läßt sich nichts Ühnliches in der bekannten Welt an die Seite stellen.

So überreich die Vereinigten Staten an schönen und imposanten Wasserfällen sind, so hat doch auch der Niagarafall nicht seinesgleichen.

Ralifornien, bas in jeder Beziehung verschwenderisch von ber Ratur ausgestattet ift, besitt gleichfalls in feinem Dosemitethal und in feinen Riefenbäumen fo außerorbentliche Reize, baß auch ihre Erhaltung burch Staatsgesetze gesichert ist und bie betreffenden Gebiete ber Unsiedelung entzogen find. ftarte Besuch bieser und anderer lanbschaftlich anziehender Buntte widerlegt die allgemeine Annahme, daß ben Nordamerifanern jebes Gefühl für bas Schone abgeben foll. Man findet vielmehr im Gegenteil bei ihnen eine fehr große Naturliebe und ein feines Gefühl für landschaftliche Schonbeit. äußert fich unter anderm in bem Umstande, baß auf manchen Gebirgsbahnen an besonders intereffanten Buntten Aussichtswagen in die Rüge eingeschaltet werben, um jedem, der es wünscht, Gelegenheit zu geben, die Reize ber Gegend voll zu genießen - eine Einrichtung, die auch in andern Ländern Nachahmung verbiente. Der Schönheitssinn ber Ameritaner befundet fich ferner in ber träftigen Pflege bes Gartenbaues, in ber Anlage großer Parts, in der Ausstattung ihrer letten Rubeftätten auf Erben, ihrer Rirchhöfe.

Die beutschen Einwanderer finden in der Landschaft überall Anklänge an ihre Heimat, namentlich aber auch in den herrs lichen Thälern mancher Flüsse Erinnerungen an die des Mutterlandes, und es giebt besonders eine ansehnliche Reihe von Flüssen, denen sie den Beinamen des amerikanischen Rhein gegeben haben. Was sie allein und schmerzlich vermissen, ist ber Gesang ber Bögel, die bort nur spärlich vorzukommen scheinen und zum Teil wohl auch dem Jagbsport erlegen sind.

Einer ber häuptfächlichsten und Nordamerika gang besonders eigenen landichaftlichen Reize ift die Farbenpracht, welche bas Laubhols und auch die niedere Begetation im Berbft bem Auge barbietet. Dem einstimmigen Urteil aller ausländischen Beobachter und Reisenden gemäß läßt fich biefer Erscheinung, wenn sie unter gunftigen atmosphärischen Berhältniffen ben Höhepunkt ihrer Schönheit erlangt hat, in andern Ländern nichts Uhnliches zur Seite stellen. Im Laufe weniger Stunden vollzieht sich oft bei bem plötlichen Gintreten nieberer Temperatur und leichten Frostes bieser zauberhafte Farbenwechsel, ber auch auf ben nüchternsten Reisenden einen nachhaltigen Einbruck macht. Wie mit einem Schlage erscheint bie Landschaft, welche noch turg zuvor in ihrem grunen Rleibe prangte in einem gang neuen Gewande, an bem alle Mancen von Grün, Gelb und Braun, alle Schattierungen bes Rot von zartestem Hellrosa bis zu dunklem Schwarzrot und Biolett zu Überhaupt gilt in landschaftlicher Hinficht erkennen find. ber Berbst für bie iconste Sahreszeit in ben Bereinigten Staaten und ber "Indianische Sommer" mit seiner Farbenpracht und seinen buftigen Nebelschleiern hat den Vorwurf zu manchen ber besten Runftleiftungen amerikanischer Maler gegeben.

Bietet die Union sonach dem Geologen, dem Geographen, dem Meteorologen, dem Paläontologen, dem Natursorscher, dem Touristen und dem Künstler eine unermeßliche Fülle von interessantem Studienmaterial und von ungewöhnlichen Reizen, so sindet daselbst auch der Ethnograph ein breites und uns gemein anziehendes Arbeitsseld.

Die Frage ber Bevölkerung Amerikas hat von bem Augen-

blid ber Entbedung biefes Erbteiles an bis auf ben beutigen Tag alle Ethnographen beschäftigt ohne eine abschließende, befriedigende Antwort gefunden zu haben. Das Rätsel ber eigentümlichen Hautfarbe ber indianischen Raffe ist noch immer ungelöft. Die Entftehung ber großartigen Rulturen Rentral= und Subamerikas in jum Teil ganz unwirtlichen, ichwer zugänglichen Gegenben, bietet ber Rulturforichung dauernd eine Reihe ber schwierigsten Probleme. Die Bilberschrift ber alten Mexikaner harrt noch ber Entzifferung. auch die neuere Reit und die Gegenwart bieten bem Anthropologen und Ethnographen in ber heutigen Bevölkerung ber Bereinigten Staaten ein ungemein anziehendes Studienobjekt. Denn in keinem Lande ber Erbe hat fich in so kurzer Zeit eine Raffen- und Bolfermischung in fo großem Dagftabe vollzogen wie bort, und wenn es auch erst viel späteren Geschlechtern möglich sein wirb, die Ergebniffe diefer Mischung genauer zu erforschen, zu klassifizieren und wissenschaftlich wertvolle Schluffe baraus zu ziehen, fo bietet boch bie Bevölkerung ber Union auch heute schon zahlreiche anthropologisch und ethnographisch bebeutenbe Erscheinungen.

Wenn man in früherer Zeit und zum Teil wohl auch noch hie und da heute zu der Ansicht neigte und neigt, daß Amerika in historischer Zeit von Ost-Asien oder den Inseln des Stillen Ozeans aus besiedelt worden ist, denn an die Bevölkerung der Neuen Welt durch die verschollenen jüdischen Stämme und die Phönizier glauben wohl heute nur noch die Mormonen und einige andere Sektierer, so haben die bisherigen Forschungen ergeben, daß der Mensch in Amerika schon in sehr viel früherer Zeit als in Europa gelebt hat. Die ältesten fossilen überreste von Menschen gehören der Tertiärzeit und einer geoslogischen Periode an, in der die Gebirge Kalisorniens noch im Entstehen begriffen waren, noch nicht ihre heutige Gestalt

hatten. So wurde 1866 im Ries einer Goldgrube bes Bald Bill in Ralifornien, 40 Meter unter ber Erbe, ein Teil eines menschlichen Schabels gefunden, ber ben Wirfungen ber Lava ausgesetzt gewesen und mit kleinen Steinen inkruftiert war. In dem golbführenden Sand des Table Mount in der Graf-Schaft Tuolumne in Ralifornien murben 60 Meter unter ber Erbe Überreste eines menschlichen Schabels und Riefers entbedt. In Placerville in ber Grafschaft El Dorado in Ralifornien fanden sich unter basaltischer Lava menschliche Rippen. In New-Orleans ftieft man 1844 bei bem Bau ber Gasanstalt unter einer uralten Chpresse und einer humusschicht, welche bas Ergebnis des Absterbens mehrerer Bflanzengenerationen gewesen ift, auf einen menschlichen Schabel, bem minbestens ein Alter von 50 000 Jahren beigemeffen wird. In Rock Bluff in Allinois murbe im Löff. ein menschlicher Schäbel gefunden, woraus hervorgeht, daß der Träger besselben zu einer Beit lebte, als bie zu Enbe ber Tertiarzeit eingetretene Gletscherperiode ihrem Ende entgegen ging. man ferner auf ber Insel Betite Unse im Mississpi im Staate Louisiana in beträchtlicher Tiefe unter ber Oberfläche Mattengeflecht und Rohrkörbe vorgefunden bat, die zur Salzgewinnung gebient haben muffen, biefe Gegenstände aber tiefer gelagert waren als die Überrefte eines Mammut, so erhellt baraus, bag bentenbe und arbeitsame Menschen gleichzeitig mit biesem Urwelttiere bort gelebt haben muffen.

Aber auch sonst sind noch viele Beweise für die Existenz bes Menschen in vorgeschichtlicher Zeit in Nordamerika in den zahlreichen Artesakten aus Feuerstein und andern harten Steinen in den verschiedensten Teilen des Landes, so in New-Jersey, Indiana, Ohio gefunden worden.

Zweifellose Anzeichen von dauernden Riederlaffungen find bie Haufen von Ruchenabfällen, hauptsächlich von Muschels

schalen, die Kjökenmöbbinger, welche in allen Teilen bes Nordens ber Bereinigten Staaten entbeckt worden find und zum Teil riesige Dimensionen haben, wie z. B. ein in Maine aufgefundener, der einen Inhalt von 45 Millionen Kubiksuß ausweist.

Die Spuren anberer Ansiedelungen deuten auf die Answendung von Feuer zur Bereitung von Speisen oder zu andern Zwecken hin. Die bei diesen Niederlassungen versmischt mit aufgeschlagenen Tierknochen vorgefundenen Menschenknochen haben die Annahme nahe gelegt, daß die Bewohner jener Plätze Menschenfresser waren, wofür im übrigen keine Beweise vorliegen.

Auch auf Spuren von Pfahlbauten ist man gestoßen, und es geht aus allebem hervor, bag Menschen lange vor ber fogenannten hiftorischen Beit im Norden bes Rontinents lebten. Giner wesentlich späteren gehörten bagegen schon die Trager einer eigenartigen Rultur an, beren Berd im Ohiothale gewesen fein muß, von beren Erifteng aber man erst gegen Enbe bes porigen Rahrhunderts Runde erhielt, ba die Überreste derfelben, die zahllosen Mounds (Hügel) großenteils unter ber bulle bes Urmalbs verborgen maren. Die größte Menge berfelben biente offenbar Priegszwecken, boch auch viele Tempelbauten und Begräbnisstätten sind aufgefunden worden; die merkwürdigften aber find die unerklärlichen symbolischen Mounds, welche die Formen verschiedener Tiere und Gebrauchsgegenstände nachahmten. Wer die Erbauer aller dieser nach vielen Taufenden zählenden Sügel maren, entzieht fich bis jett jeder ficheren Bestimmung, fie werben baber mit bem Namen ber Moundbuilbers, ber Sügelbauer bezeichnet. Man barf inbeffen mit Sicherheit annehmen, daß sie ber indianischen Raffe angehörten, wenngleich sie wahrscheinlich nicht die Borfahren berjenigen Indianer waren, welche bei ber Entbedung Nordameritas ben Boben besfelben inne hatten, benn es ift bei

biesen, die nur Jäger und meist Nomaden waren, keine Spur von einer Thätigkeit vorgesunden worden, welche als Fortsetzung derzenigen der Moundbuilders betrachtet werden könnte, die seschaft waren, zahlreiche Gewerbe betrieben und große Geschicklichkeit in der Herstellung kleiner künstlerischer Arbeiten besaßen. Nur dei den Natchez, die überhaupt auf höherer Kulturstuse als die meisten übrigen Stämme Nordamerikas standen, haben sich Anzeichen einer Bauthätigkeit vorgesunden, die der Woundbuilders vergleichbar ist.

Indem wir nun auf die Entstehung der heute in der Union lebenden Bevölkerung übergehen, müssen wir zunächst einen Blid auf die Indianer wersen, die ja doch die Herren des Landes wie des ganzen Kontinents waren und, wenn auch wenig, so doch in gewissem allerdings schwer zu bestimmenden Waß und Grade an der ethnischen Zusammensehung des nordsamerikanischen Volkes Teil genommen haben.

Die bort hausenden Indianer sind fast ausschließlich Jäger und Fischer gewesen, sind zum Teil nomadisierend umhergezogen und haben den Ackerdau nur sehr spärlich betrieben. Nach den erhaltenen Überlieserungen haben wiederholt große Wanderungen stattgefunden, wodurch beständige Veränderungen in der Gruppierung der Stämme herbeigeführt worden sind. Wie es scheint, ist der Anstoß zu diesen Wanderungen immer von Norden und Nordosten her gegeben worden und die Annahme, daß die Moundbuilders in späteren Zeiten die Gründer und Träger der hohen Kulturen des mittleren und südlichen Amerika geworden sind, entbehrt nicht ganz der Wahrscheinlichkeit.

Bur Beit, als Nordamerita entbedt und zu besiebeln begonnen wurde, lebten auf seinem Boben hunderte von Stämmen und Familien, die in die folgenden Gruppen geteilt worden find:

An die unter bem Gesamtnamen ber Renaivölfer zusammen=

gefaßten Stämme bes hohen Norbens schlossen sich im Sübwesten die Athapasten oder Chippewayindianer, beren süblichste Stämme bis nach Kalisornien und in die Quellgebiete des Rio Grande streiften. Es schlossen sich an sie von Kalifornien bis Arkansas die Apatchen.

Der Nordosten war besetzt von den Algonkinstämmen, beren Jagdgründe sich im Süden bis zur Mündung des Ohio in den Mississpie einerseits und dis zum Kap Hatteras in Nordkarolina anderseits erstreckten. Ihnen gehörten viele der in der Geschichte genannten und sonst am meisten bekannten Stämme an, wie die Narragansett und Pequod in Connecticut; die Lenni-Lenapen oder Delawaren im Flußthal dieses Namens, die Mohikaner in New-York, die Cherokesen in den Alleghany-Gebirgen; die Susquehannoks, die Powhattans, Shawnies, Ilinois, Crees 2c. und in den Seengedieten die Obschibway, die Ottawas und die Blackset, die Schwarzsüße.

Die wichtigste Rolle spielten bennächst die Frokesen, welche einen Bund bildeten, bestehend aus den 5 Bölkern: Huronen, Whandot, Mohawk, Oneidas und Senecas. Ihre Hauptsitze dilbeten das westliche Kanada, die Seendistrikte, in denen sie sich mit den Algonkin berührten, von diesen teilweise umschlossen waren und mit ihnen auch sehr häusig im Kriege lagen, welcher Umstand von den Engländern und Franzosen immer in ergiediger Weise für ihre Zwecke auszgebeutet wurde.

Im ferneren Westen hausten die Dasotas ober Sioux, die Nadowesier, Winebagoes und Crows oder Krähenindianer, in deren Mitte die von ihnen unabhängigen Pawnies lebten. An sie schlossen sich die Oregon, die Kalisornier, die Yuma im Westen und die Puebloindianer im Süden, in Texas und ganz Nordmexiko.

Endlich ift ber Apalachische Stamm zu nennen, ber fich

im Süben an die Algonkin anschloß und das Land zwischen Mississpie, Mexikanischem Golf und Atlantischem Ozean inne hatten.

Zwischen allen diesen Stammen bestanden beträchtliche Unterschiebe sowohl hinsichtlich ihrer außeren Erscheinung, ihrer physischen wie ihrer moralischen Gigenschaften, aber im allgemeinen waren fie bon mehr als mittlerer Große, ichlant, von gutproportioniertem Rörperbau und von außerorbentlicher Bähigkeit im Ertragen von Strapagen. Gin hober Grad von Unempfindlichkeit gegen Schmerzen bilbete eine ihrer hervorragenoften Gigenschaften; Diese Gefühlslofigkeit außerten fie aber auch ihren Mitmenschen gegenüber, und fie verband fich mit physischer wie seelischer Nüchternheit, mit erstaunlicher Selbstbeherrschung und Gleichgültigfeit. Im Berfolgen einmal gefaßter Blane waren fie unermublich, und im Rriege, in ber Befriedigung ihrer Rache, bekundeten fie bie ihnen angeborene Begeisterung, hober Schwung ber Phantafie, Schlaubeit. gingen ihnen vollständig ab, ihre religiöfen Borftellungen bewegten sich in nieberen materialistischen Sphären. Bum Fatalismus neigend, fummerten fie fich nicht um die Butunft; und bas gefahrvolle Leben, ber Aufenthalt in ben Balbern, bie Einwirkungen ber gerabe in Amerika so wuchtig auftretenben und häufig große Berftorungen anrichtenden Naturerscheinungen beeinflußten vielleicht ihre seelische Grundstimmung, die burchaus ernst war, ja zur Melancholie neigte. Große Gemeffenbeit im Wesen zeichnete fie im gewöhnlichen Bertehr aus.

Wie alle Naturvölker harter Arbeit abgeneigt, verhielten sich die meisten Indianer der europäischen Kultur gegenüber ablehnend, ebenso wie der Annahme der chriftlichen Religion. Nur wenige Stämme, wie die Cherotesen und manche andere Algonkinstämme wurden ihnen dauernd gewonnen. Daß auch die meisten Mitglieder des mächtigen Frokesenbundes sich zum

Dierds, Rulturbilber a. d. Bereinigten Staaten.

Chriftentum betehrten, war wohl bem Geschid ber frangofischen jesuitischen Missionare guguschreiben.

Anwieweit die indianische Rasse an der Entwickelung der beutigen Bevölkerung teilgenommen bat, ist schwer nur mit annähernder Genauigfeit zu bestimmen, da hierfür jeber sichere Anhalt fehlt. Dem Anschein nach ift bieser Anteil ein schwacher. immerhin find Erscheinungen zu Tage getreten, welche 3weifel an biefer Unnahme wecken, wenngleich es ficher ift, daß unter Ausichluß ber von Indianern bewohnten Reservationen ber ethnische Einfluß berselben nirgends innerhalb ber Union so stark gewesen ist, daß er unmittelbar bestimmend auf den Charatter ber Bevölkerung eingewirkt hat. hierin weicht die nordamerikanische Nation vollständig ab von den Bölkern, welche in Central- und Sudamerita im Laufe ber Rahrhunderte entftanden find. Gin febr großer Prozentsat ber lettern ift vollftandig indianisch und wird es immer mehr und es bestätigt bies bie auch in Ranaba gemachte Erfahrung, bag bie romanischen Bolfer: Spanier, Portugiesen und Franzosen überall mit Leichtigkeit eheliche Berbindungen mit Indianerelementen eingegangen find, mabrend bie Germanen, Englander, Deutschen. Hollanber, Schweben, Norweger, Danen fich immer vor biefen Berbindungen gescheut haben.

Das Leben ber von ben Kulturcentren und Kulturwegen ber Vereinigten Staaten fern hausenden, über die Wildnisse zersstreuten einzelnen Ansiedler, der Trapper, Grenziäger, Indianeragenten, die die ungeheuren westlichen Staaten durchstreisen, beweist aber, daß diese Leute dieselben Grundsätze befolgen und befolgen müssen, um ihre Zwecke zu erreichen, wie früher die französischen Bioniere und Jäger in Canada. Sie müssen ihre Beziehungen zu den Eingebornen möglichst eng knüpsen, nehmen daher auch eine oder mehrere Indianerinnen zu Frauen — benn Polygamie ist bei diesen Leuten nicht weniger selten wie

bei ben Uten, Pawnies, Cheyennen 2c., in beren Mitte sie leben. Die Art, wie sie dort existieren, gibt heute noch eine getreue Borstellung von dem Leben der vielen Jäger, Trapper und Pioniere, welche von den Neuenglandkolonieen, Birginien und den andern Ansiedlungen am Atlantischen Dzean nach Westen vorgedrungen sind, und es ist zweisellos, daß auch selbst von den germanischen Sinwandrern, die in großen Scharen ihrem Abenteurerdrange folgend in die westlichen Wildnisse hinauszogen, dort den Boden sür die europäische Kultur vorbereiteten und den Grund zu den Ansiedlungen legten, die heute zu mächtigen Städten erwachsen sind, Ehen mit Indianerinnen geschlossen wurden.

Andrerseits wird von vielen Sachverständigen die Behauptung aufgestellt, daß unter den heute in der Union lebenden wilden und zivilisierten Indianern nur sehr wenige von völlig reiner unvermischter Rasse zu sinden sind, daß die überwiegende Masse "Halblutindianer" sind. Ferner zeigen sich in dem von Romanen so start bevölkerten Süden und vollends in den sasschließlich von Spaniern und Mexikanern bewohnten Staaten des Südwestens vielsach dieselben Erscheinungen wie in Mexiko selbst: die Bewohner werden indianisiert. Als Bürger der Republik nicht auf ihre Staaten beschränkt, ziehen sie aber auch in andre und schließen hier Ehen.

Es ist also wohl möglich, daß der ethnische Anteil der Indianer an der Zusammensetzung der Bevölkerung der Union nicht ganz so gering ist, wie die Amerikaner gewöhnlich annehmen; und es muß hier einer Erscheinung gedacht werden, die seit nunmehr 100 Jahren bereits von vielen Gelehrten desstätigt und genau untersucht worden ist und die der bekannte französische Anthropologe Quatresages besonders hervorgehoben hat. Es ist auch ihm nämlich die Annäherung des Yankeethpus an den Indianertypus ausgesallen und seine Unterstypus an den Indianertypus ausgesallen und seine Unters

Digitized by Google

۲.

fuchungen haben die andrer amerifanischer und europäischer Forscher befräftigt; er hat gefunden, daß eine Reduktion bes Drufenspftems bemerkbar, daß die haut lederartig wird, baß bie Barme ber Farbe, bie Rote ber Bangen, wie fie ben Engländern eigen, schwinden. Der Ropf wird kleiner, runder: die Entwidelung ber Badenknochen und Raumuskeln wird ftarter, die Schläfengruben werben tiefer; Die Augenboblen gleichfalls und ruden naber zusammen; die Fris ift bunkel, ber Blid burchbringend scharf und zuweilen wild; bie Gesichtszüge werben barter, bas haar wird straff; eine große Bagerteit, auffällige Länge ber Sanbe und Füße treten ein; ber Hals wird febr fchmal und bunn. Diefe und andre Erscheinungen, die bei ben Englandern, von benen die Pankees abstammen, nicht vorhanden find, finden fich allerdings bei ben Algontinstämmen, die ja innerhalb ber Neuenglandkolonieen seghaft waren. Inwieweit aber bas Klima und bie Lebensverhältniffe auf bie Ausbildung biefer ben Pantees großenteils anhaftenben Gigentumlichkeiten eingewirft haben mögen, ift schwer zu fagen, jebenfalls wollen die Neuengländer von einem Ginfluß ber Indianer auf ihre phyfische Entwickelung nichts wiffen.

Die ethnische Grundlage ber heutigen weißen Bevölkerung ber Bereinigten Staaten bilbet bas germanische Element und zwar im besondern das britische, welches bis zum Beginn der großen Einwanderungsperiode in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts das unumschränkt herrschende war. Dieses Übergewicht der Briten hatte die geschichtliche Entwickelung der Kolonieen auf dem Gebiete der heutigen Vereinigten Staaten mit sich gebracht.

She noch Rolumbus das Festland Amerikas betreten hatte, ehe er sich der Tragweite seiner Entdedung bewußt geworden und zur Erkenntnis gelangt war, daß die von ihm ausgefundenen

Inseln nicht zu Ufien gehörten, hatten bie in englischen Dienften ftehenben Benetianer John und Sebastian Cabot bereits im Namen Englands von ber Oftfüste bes nördlichen Teiles Amerikas Besitz ergriffen. Dieser wurde ihnen später zwar von den Spaniern bestritten, ohne Erfolg jedoch, und wenn auch bie Frangofen fehr balb auf nordameritanischem Boben erschienen, im beutigen Raroling und in ben Mündungsgebieten bes von ihnen entbeckten Lorenzstromes Nieberlaffungen anlegten, fo erfolgte bie formliche Befiedelung ber heutigen Bereinigten Staaten boch erft burch bie Engländer. Freilich verging beinahe bas ganze 16. Jahrhundert, ebe bies geschah, benn erft ber bekannte englische Staatsmann Sir Balter Raleigh ließ 1585 ben Grund zu ber Rolonie Birginien legen. lich in Rultur genommen wurde ber Boben biefer Rieberlaffung jedoch nicht vor Anfang bes 17. Sahrhunderts, mährend gleichzeitig die Franzosen fich in Rangba festsetten, Quebec gründeten und, mahrend bie Hollander von dem Mundungs= gebiet bes Subson Besit ergriffen, bie erften Blodhauser von Neu-Amsterdam erbauten, woraus später New-Port wurde.

Bon größter Bebeutung wurde jedoch die Anlage der ersten Ansiedelungen in dem nordöstlichen Teil des heutigen Unionszgebietes seitens puritanischer Flüchtlinge, die in der Geschichte als die Pilgerväter bekannt sind und die zu Ende des Jahres 1620 auf dem Boden des Staates Massachietts landeten.

Nachbem im Norben wie im Süben somit der Grund zu einem ausgedehnten Kolonialreich der Engländer geschaffen worden war; nachdem diese, sich stügend auf das Besitzrecht, das sie durch die erste Entdeckung jener Gegenden erworben hatten, den Holländern ihre Niederlassungen weggenommen und die ganze Ostküste vom 50. bis zum 30. Grad nördlicher Breite für ihr Eigentum erklärt, in den daselbst überall entstandenen Kolonieen einheitliche Berwaltung eingesett hatten,

nahm die Einwanderung von England borthin größere Dimenfionen an. Die wenigen daselbst seshaft gewordenen fremden Elemente, wie die Holländer, die Schweben und die kleinen beutschen Rolonieen, gingen rasch und vollständig in der britischen Bevölkerung auf, welche die herrschende wurde.

So begreift es sich von selbst, daß das britische Volkselement den Grund der weißen Bevölkerung bildete, welche im Laufe der Zeit in den Vereinigten Staaten entstand und auch trot der Masseninwanderung der letzten 50 Jahre der bestimmende Faktor geblieben ist, ungefähr vier Fünstel der beinahe 63 Millionen ausmacht, welche heute das Unionsgediet bewohnen. Aber es bestanden doch von vornherein innerhalb dieser englischen Bevölkerung der Rolonieen wie der daraus hervorgegangenen Staaten schrosse Gegensähe, die auch in dem Unabhängigkeitskriege deutlich zum Ausdruck gelangten, die Südländer von den Nordländern trennten. Diese Gegensähe waren erzeugt worden durch die Verschiedenartigkeit der ersten Bevölkerungselemente, durch die des Klimas, des Bodens, der geschichtlichen Entwickelung und der Erwerdsverhältnisse und Institutionen der südlichen und der Neuenglandkolonieen.

Birginien war von vornherein von Abenteurern aller Art, von bankerotten Kaufleuten, von politischen Flüchtlingen und Berbrechern besiedelt worden; es galt dann lange Zeit als Deportationsort für Leute, die man in den englischen Gefängnissen nicht behalten mochte. Zum Zweck der Gründung der Kolonie Georgia wurden die Schuldgefängnisse geleert — kurz, im ganzen Süden setzte sich die Bevölkerung aus den zweiselschaftesten Elementen des Mutterlandes, aus Individuen der verschiedenartigsten Gesuschaftsklassen zusammen. Waren alle diese Ansieder von Natur nicht gerade zu anstrengender Arbeit geneigt, so kam das warme erschlassende Klima dazu, sie in dieser Abneigung zu bestärken, und 1619 fand daher dort bereits

bie Sklaverei ihren Eingang, welche bald bie Grundlage und Boraussetzung ber subländischen Rultur murbe, weil ber Boben fich jum Blantagenbetrieb eignete, ber im großen betrieben werben mußte, um bebeutenben Ertrag zu liefern. Unfiehler infolgebeffen rafch zu Reichtum gelangten, wurden ihre Ländergebiete von großen Scharen heruntergekommener und verarmter Mitglieber ber bochften Gesellschaftstreise beimgesucht und seitens ber Krone Englands ben Günstlingen berselben zu Leben und zur Ausbeutung überantwortet. Die reichen Abligen und Raufleute Englands erblickten in bem Erwerb von Grundbesit und in der Einrichtung von Plantagen in dem Süben bes amerikanischen Rolonialgebiets eine portreffliche Rapitalanlage, sie erwarben riefige Latifundien, welche fie von ihren Beamten unter Benutung großer Maffen von Sklaven bewirtschaften ließen. So bilbete sich bort ein herrenstand aus, ber ein glanzendes Leben führte, aristofratische Reigungen begte und der englischen Krone im allgemeinen sehr freundlich gefinnt war.

Im Norben bagegen waren die ersten Ansiedler strengsgläubige Sektierer gewesen, die eine einheitliche, sestgegliederte Masse bildeten, sich dem unerträglichen Gewissenszwange des Mutterlandes entzogen hatten, nach strengsten moralischen Grundssäpen lebten, jede Zerstreuung, jeden Lebensgenuß als gottlos verwarsen, nach demokratisch republikanischen Grundsäpen lebten und in selbskändiger Arbeit ihre Lebensausgabe erblickten. Unter surchtbaren Anstrengungen und Leiden mußten sie dem Boden den nötigen Unterhalt abringen; die kleinen Grundskücke, welche sie erwarben, mußten sie eigenhändig destellen. Die Neuengländer waren somit in jeder Beziehung völlig verschieden von den Südländern, deren Lebenss und Denkweise ihnen ein Greuel war. Der puritanische Geist blied aber im ganzen Norden der herrschende, denn in der Wehrzahl

waren es Glaubensgenoffen, welche bort auch später eine Ruflucht suchten und fich baselbst niederließen.

Die dauernde empfindliche Schäbigung ber wirtschaftlichen Intereffen ber Rolonieen feirens Englands führte zu jenem benkwürdigen Rriege, ber bie Unabhängigkeit ber erftern, bie Entstehung ber Bereinigten Staaten zur Folge hatte. chusetts hatte ihn eröffnet und es trug sicherlich nicht zum Ausgleich ber Gegenfäte zwischen bem Norben und bem Suben bei, baß bie Ronigsgetreuen in den Rolonieen bes Subens in biesem Rriege eine febr zweibeutige Rolle svielten, Die Engländer moralisch und thatsächlich unterftütten. Aber auch die Stlavereifrage nährte bauernd ben Zwiespalt und beschwor ichlieflich ben Sezessionefrieg von 1861-65 berauf, in welchem bie füblichen Sklavenstaaten die Trennung von benen des Norbens erstrebten, und bis auf ben heutigen Tag find bie Begenfate nicht völlig beseitigt worden. Aur Förderung und Erhaltung berfelben innerhalb ber von ben Briten abstammenben Bevölkerung haben im Laufe biefes Rahrhunderts bann auch noch die andern ethnischen Elemente, welche fich auf nordame ritanischem Boben nieberließen, bas ihrige beigetragen.

1776, als die Kolonieen sich von England losrissen, bestand bas ganze Gebiet aus 13 Staaten, deren Areal sich auf ungefähr 826 000 qkm belief. Sehr bald darauf begann dann die Ausdehnung der Herrschaft der Bundesrepublik nach Westen und Südwesten hin, dis das Unionsgebiet um die Mitte dieses Jahrhunderts  $9^{1}/_{3}$  Millionen qkm umsakte, die es heute mißt.

Der ganze Süben war in ben Händen romanischer katholischer Bölker, der Franzosen und der Spanier. Als diese Ländermassen den Bereinigten Staaten einverleibt wurden, blieben diese Bolkselemente, die übrigens verhältnismäßig wenig zahlereich waren, doch meist im Lande und behielten ihre Besitzungen. Es fand nun im Süben eine starke Bermischung zwischen ger-

manischen und romanischen Elementen statt und auch dieser Umstand blieb nicht ohne bedeutenden Einfluß auf die physische Entwickelung und die Charakterbildung der südländischen Besvölkerung, die sich infolge dieser Wischung noch stärker von der des Nordens unterschied.

Nach bem Kriege mit Mexiko und ber Aufnahme großer bisher merikanischer Ländergebiete in die Union tamen im Gubwesten, der allerdings sehr schwach bevölkert war und es heute noch ist, die mexikanisch-spanischen und ferner die mexikanisch= indianischen Mischlinge bazu, die sich nun ebenfalls mit allen anbern ben Süben bewohnenben Elementen verbanben. biese vielfältige Mischung ber verschiebenartigsten ethnischen Faktoren sind manche ber Charakterzüge zurückzuführen, welche bie heutige Bevölkerung ber Sübstaaten von ber bes Norbens so wesentlich unterscheiden. Frangofische Leichtlebigkeit, Oberflächlichkeit und Eleganz, spanische Abneigung gegen die Arbeit, Freude an Glang und Flitter, aristofratische Bornehmheit und Granbezza machen sich beutlich bemerkbar. Sasifreundschaft, verschwenderische Freigebigkeit, feine Lebensart, größte Freiheit bes Verkehrs zwischen ben beiben Geschlechtern im gesellschaftlichen Leben, Frohfinn, eine heitere Weltanschauung herrschen im Guden vor und fennzeichnen seine Bewohner. Die Bevölkerung bes Norbens bagegen weist bie Grundeigenschaften ber Briten und überhaupt ber germanischen Raffe, allerdings in beträchtlicher Botenzierung, auf. Gine praktische nüchterne Weltanschauung, große Energie, icharfer Berftand, bedeutenbe Charafterfestigkeit, Grundlichkeit bilben die Grundzuge ber bortigen Ginwohner.

Denn wenn die Einwanderung, welche seit 1830 riesige Dimensionen annahm, sich auch überwiegend nach dem Norden wendete, so erfolgte dieselbe doch hauptsächlich aus den gersmanischen Ländern. Von 1821 bis 1890 wanderten im ganzen

in die Vereinigten Staaten ungefähr  $15\,^2/_3$  Millionen Individuen ein. Davon kamen auf ganz Großbritannien  $6\,^1/_3$ , doch gehörte weit über die Hälfte berselben dem irischen Volksstamm an. Über  $4\,^1/_2$  Millionen langten aus Deutschland an; beinahe 1 Million aus Schweden und Norwegen, annähernd  $^1/_2$  Million aus Österreich-Ungarn, dagegen nur 370000 aus Frankreich, 400000 aus Italien, der Rest aus allen übrigen Teilen der bewohnten Welt. Gleichzeitig wuchs die Gesamtbevölkerung der Union von den 3 Millionen des Jahres 1776 auf beinahe  $5\,^1/_2$  im Jahre 1800, auf  $9\,^1/_2$  im Jahre 1820, auf 17 im Jahre 1840, auf über 31 im Jahre 1860 und auf 62 982 244 im Jahre 1890.

Unter allen germanischen Elementen, welche nach Amerika auswanderten, war es also, wie aus vorstehenden Ziffern erhellt, neben dem britischen das deutsche, welches das größte Kontingent stellte und bedeutenden Einfluß auf die Kulturentwickelung der Bereinigten Staaten ausüben sollte.

Die ersten Einwanderer kamen schon zu Ende des 17. Jahrhunderts nach Amerika, es war eine kleine Schar von Mennoniten, welche sich in dem von dem Quäker William Penn gegründeten Pennsylvanien in der Nähe von Philadelphia niederließen und baselbst den Grund zu der Textilindustrie legten, welche unter starkem Zuzug deutscher Weber dort rasch erblühte. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts suchten Tausende von Pfälzern und Schwaben infolge der Not, die der spanische Erbfolgekrieg über ihre disherigen Heimstätten gebracht hatte, Zuslucht in den englischen Kolonieen, wo man sie im Hudsonthal ansiedelte. Wenn denn im Lause des 18. Jahrhunderts zwar noch manche Tausende von Deutschen über das Weer hinübergingen, so belief sich ihre Gesamtzahl zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges doch schwerlich auf mehr als 100 000, und sie spielten, da sie nur kleine Handwerker und Bauern waren, in ihrer neuen Heimat keine Molle, bilbeten keinen einflußreichen Faktor, sonbern gingen vielmehr ganz in der englischen Bevölkerung auf und bütten ihr Deutschtum rasch ein.

Schwaben waren es auch, welche zu Anfang bieses Jahrhunderts unter Führung von Georg Rapp mehrere kommunistische Gemeinden gründeten und sich dank ihrer anstrengenden Thätigkeit bald zu verhältnismäßig großem Wohlstand emporarbeiteten.

Von Bedeutung wurde indessen die deutsche Einwanderung für Amerika erft in ben breißiger Jahren und bann nach 1848. Nach wie vor bestand die große Masse der Emigranten auch bann und bis auf den heutigen Tag aus Individuen ber allerniedrigsten Bolksschichten des Baterlandes, und dieser Umftand erklärt es, bag bas beutsche Element nicht zu bem politi= ichen Ginfluß gelangt ift, ben jum Beispiel bas irische erreicht hat, welches fich auch aus benfelben Bevölkerungsklaffen refrutierte, aber freilich vor ben Deutschen von Anfana an ben nicht zu unterschätzenden Borzug ber Kenntnis ber englischen Sprache voraus hatte. Und selbst heute, ba die Deutschen ungefähr ein Sechstel ber Gesamtbevölkerung ber Bereinigten Staaten bilben und nachgerabe auch ein wichtiges politisches Element geworben find, haben fie boch im Rongreß eine ihrer Macht nicht annähernd entsprechende Vertretung und nehmen im öffentlichen Leben, in der Berwaltung eine untergeordnete Stellung ein. Es tragen hierzu in erster Linie allerbings viele Umstände bei, die burch ihre Eigenart, ihren Nationalcharafter erzeugt find. Sie hielten nicht zusammen; die befferen Gesellschaftsklaffen und biejenigen, welche fich burch fleißige Arbeit Wohlstand errungen haben, schließen fich gegen bie niebern landsmännischen Bolkselemente ab, die allerdings einen großen Teil bes Proletariats ber Städte bilben, dem Trunke ergeben find, ben Begüterten und ben Behörden zur Laft fallen.

Eine sehr beträchtliche Bahl von Deutschen suchen sich, sobald sie amerikanischen Boden betreten haben, vollständig zu amerikanisieren, schließen sich von ihren Landsleuten ab, verseugnen ihren Ursprung, ändern ihre Namen und tragen nicht nur nicht zur Hebung und Besestigung des deutschen Ansehns bei, sondern schädigen dasselbe vielmehr durch ihr Berhalten. Aber auch selbst diezenigen, welche ihr deutsches Wesen nicht abstreisen, verlieren es bei dem den Deutschen eignen Anpassungsvermögen undewußt sehr rasch und die zweite Generation hat meist schon ihr Deutschtum eingebüßt, selbst die Sprache der Heimat verlernt.

Dieses leichte Aufgeben nationaler Eigenart, ber baraus erhellende Mangel an Selbstbewußtsein und Charatterfestigkeit tonnte die englische Stammbevölkerung um fo weniger für bie Deutschen einnehmen, als bas starke Bervortreten beutschen Ständegeistes, die Ausbildung schroffer Rlaffenunterschiebe in ber beutschen Bevölkerung, ben bemokratischen Grundanschauungen der Amerikaner zuwiderliefen. Die ben Deutschen an= haftende Rleinlichkeit, ber Mangel an gesellschaftlichen Formen, ihre geringe Selbstbeberrschung, ihre Neigung zum Trunk waren ebensowenig geeignet, ihnen bie Buneigung ber neuen Landsleute zu gewinnen, beren Institutionen fie überdies gern Aber auch biejenigen Deutschen, welche zu bemängeln fuchten. mit aller Kraft für die Förberung ber Interessen ihrer Landsleute in Amerika eintraten, welche sich trot ber Abneigung ber englischen Volkselemente gegen alle Deutschen zu hohem Ansehen, zu einflufreichen Stellungen emporarbeiteten, in bas politische Leben ber Union energisch eingriffen, die besseren beutschen Mitburger um fich zu scharen, fest zu organisieren und zu einer politischen Macht zu erheben suchten - wurden am meisten von ihren eignen Landsleuten in ber Berfolgung biefer Bestrebungen behindert und von ihnen beschimpft.

Solches Verhalten war nicht bazu angethan, bas beutsche Bolkselement in seiner Gesamtheit in ben Augen ber Ginaebornen zu beben und baber entsprang die allgemeine Abneigung, welche bie berrschenbe englische Bevölkerung lange gegen die Deutschen gehegt hat und die auch jett keineswegs überwunden ift, obgleich ja nach 1871 eine Befferung ber Beziehungen zwischen beiben eintrat. Denn seit jener Reit ftieg bas Selbstbewußtsein ber beutschen Bevölkerung, fie fing an, ihr Deutschtum mehr zu bethätigen, bekundete mehr Gemeinfinn, nahm an bem öffentlichen Leben lebhaften Unteil und erwarb dadurch die höhere Achtung der Amerikaner englischer Abstammung, da biese bie träftige Außerung ber Individualität au einem der Sauptkriterien ihrer Sochschätzung machen. Unter ber Führung von Karl Schurz haben fie angefangen, einen ihrer großen Bahl entsprechenden Ginfluß auf bas Barteiwesen. auf ben Gang ber Bolitik auszuüben und ihre Macht nur bei ben jüngsten Präfibentschaftsmahlen mit Erfolg und zum besten ihrer neuen Beimat zur Geltung gebracht.

In kultureller Hinsicht ist die Rolle der Deutschen dagegen von Ansang an eine ziemlich bedeutende gewesen. Sie
haben in allen Zweigen der materiellen Kultur an der nationalen Arbeit regen Anteil genommen und sich auf vielen Gebieten zu hervorragenden Leistungen erhoben, nicht zum wenigsten
auf dem der Technik und des Ingenieurwesens. Die Entwässerung der Comstock Silberminen in Nevada durch den in
Kalifornien lebenden Deutsch-Amerikaner Abolf Sutro; die
kühnen Brückenbauten Köblings, der dei der Ausstührung des
Riesenwerkes, der New York mit Brooksyn verbindenden Brücke,
seinen Tod sand, die Ersindung der Kabelbahnen durch Sppelheimer und zahlreiche andere Leistungen auf dem wichtigsten
Gebiete amerikanischer Kultur haben die deutsche Arbeitskraft
und Leistungsfähigkeit in das glänzendste Licht gestellt.

Andre, wie After und Billard, haben als Kaufleute und Großindustrielle ihre ganze Kraft mit Erfolg eingesetzt. In allen Zweigen bes Gewerbsleißes haben sich sehr viele Deutsche hervorgethan. Die größten Bierbrauereien, Pianosortefabriken, Lederwaren-, Papiersabriken und andere großindustrielle Unternehmungen sind von ihnen ins Leben gerusen.

In großen Scharen haben sie an der Kultivierung des Bodens teilgenommen. Wisconsin, Juinois, Minnesota, Ohio, West-Virginien haben eine sehr starke, in manchen Distrikten ausschließlich deutsche Bevölkerung, von den Neuenglandstaaten dagegen haben sie sich möglichst ferngehalten, weil die Bevölkerung derselben ihnen am wenigsten freundlich gesonnen und weil der Boden dort überhaupt von Anbeginn an in englischen Händen war. Eine große Reihe von Städten sind überwiegend deutsch, wie Milwaukee, St. Louis; in andern, wie in Louisville, Cincinnati, Baltimore, Chicago, Detroit bilden sie einen großen Bestandteil der Bevölkerung.

Merkwürdigerweise stehen ihre Leistungen auf dem Gebiete ber geistigen, in keinem Berhältuis zu dem auf dem Gebiete der materiellen Kultur. Es erklärt sich dies aus der überwiegenden Masse von arbeitenden Elementen, welche dort eine neue Heimat gesucht haben. Nur als Arzte und Advokaten haben viele der gebildeten Einwanderer sich großen Ruferworben.

Ihre Liebe zur Musik hat nicht wenig zur Entwickelung und Berbreitung dieser Kunst in den Bereinigten Staaten beisgetragen. Gesangvereine sind überall entstanden, wo nur eine größere Anzahl Deutscher sich zusammensanden. Ebenso haben sie das Turnen zu Ansehen gebracht. Freilich behaupten nicht nur eingeborene Amerikaner, sondern auch objektiv urteilende Deutsche, daß die große Entwickelung des Bereinswesens, wie sie bei den Deutschen in neuester Beit in die Erscheinung getreten

ift, hauptfächlich ihrer unmäßigen Freude am Biergenuß zuauschreiben ift, beffen abstumpfenbe Wirkungen man bereits fehr beutlich mahrnehmen will. Der Bierkonsum ift allerbings in neuerer Beit in echt ameritanischer Beise ins Riefige gewachsen, ift von 1881 bis 1890 von 81/2 auf 131/2 Gallonen pro Ropf der Bevölkerung geftiegen, und 1890 find nicht weniger als 855 3/4 Millionen Gallonen Bier in den Bereinigten Staaten getrunken worben. Der größte Teil biefes großen Bierkonsums kommt allerbings auf bie Deutschen, bie benn auch von je ber bie erbittertsten Gegner ber Temperengbewegung gewesen sind und sich badurch ben Pankees ebenfalls verhaßt gemacht haben. Anderseits ift doch aber auch festgestellt worden, daß das Trinken von Spirituosen und schweren feurigen Weinen in ber englisch amerikanischen Bevölkerung zu Gunften bes weniger schädlichen Bieres beblich abgenommen hat, daß das Bier mehr und mehr Nationalgetrant wird.

In ihrem Wesen zeichnen sich die Deutschen, selbst dann, wenn sie sich völlig amerikanisiert haben, durch Lautheit und Nichtachtung der feinen Verkehrsformen vor den Amerikanern zu ihrem Nachteil aus. Diese beschuldigen sie außerdem der ausgeprägten Neigung zum Atheismus und der Untergrabung der Religiosität in ihrem neuen Vaterlande. Sie wersen ihnen ferner namentlich Mangel an Gemeinsinn, Kleinlichkeit der Gestinnung und übermäßige Sparsamkeit vor, durch die sie sich allerdings von den Amerikanern unterscheiden.

Die Juden haben sich in den Bereinigten Staaten stets durch ihr sestes Zusammenhalten Ansehen und Achtung zu verschaffen gewußt, obgleich sie dort nur in vergleichsweise verschwindend kleiner Zahl ansässig sind. An dem öffentlichen Leben haben sie immer regen Anteil genommen, ohne indessen stark hervorzutreten. Sie sind im allgemeinen als ruhige,

energische und vertrauenswürdige Arbeiter auf allen Gebieten der Kultur geschätzt, vermögen es indessen an geschäftlicher Schlauheit mit den Pankees kaum aufzunehmen. Es gelingt ihnen daher selten trot unermüdlicher Arbeit das Mittelmaß des Wohlstandes, dessen sie sich im allgemeinen erfreuen, zu überragen. Ihre Glaubensgenossen unterstützen sie auf das nachdrücklichste, und sie machen ihr Ansehen auch geltend, wo es heißt, die Israeliten im Auslande zu schützen. So sind sie jedesmal mit voller Kraft für das Los ihrer Brüder in Maroko eingetreten und haben die Besserung der Lage der Juden in Rumänien und Bessardien erwirkt.

Eines ber unruhigsten, gefährlichsten und allgemein gefürchtetsten Elemente ift das irische, welches ben Sauptbeftandteil ber acht Millionen Ratholiken ber Bereinigten Staaten bilbet. Sie find für ben Often und Nordoften, mas die Neger für ben Süben, die Chinesen für ben Besten sind: arbeiter, welche die schwersten Arbeiten verrichten, und hauptfächlich auch Dienftboten. Unter unumschränkter Berrichaft und Führung ihrer Beiftlichen bilben fie eine geschloffene festorganisierte Macht, bie wegen ihrer numerischen Bebeutung von den Barteien und von ehrgeizigen Bolitikern ftets umworben wurde und wiederholt ausschlaggebend gewirkt hat. Ihre unbedingte Unterwerfung unter ben Willen bes tatholischen Rlerus macht fie bei ben Beftrebungen bes lettern zu Gunften ber Hebung bes Ratholizismus und ber Förberung ber papftlichen Intereffen bem Staat gefährlich. Aber auch ihre engen Beziehungen zu ben Glaubensgenoffen ihres Seimats. lanbes bereiten ben Staatsbehörben Schwierigkeiten, benn fie find nicht nur geneigt, jebe fenische gegen England gerichtete Bewegung zu unterstüten, sondern find überhaupt bereit, alle Bestrebungen zu fördern, welche den Umfturz des Bestebenden gum Zwed haben. Obgleich im bochften Grabe ungebilbet, ba ihre geistlichen Berater ben Besuch ber öffentlichen Schulen verbieten, weil dieselben religionslos sind, verfügen sie boch über eine ungewöhnliche Geistesschärfe, die sie um so gefährslicher macht. Die gebildeten Fren erlangen aus eben diesem Grunde ihrer natürlichen außerordentlichen Begabung sehr leicht die einflußreichsten Stellungen.

Leichtsinnig, verschwenderisch, zu Spiel und Trunk geneigt, gewaltthätig, sehr sanguinisch, leicht erregbar und fanatisierdar, bilden sie daszenige Element, welches die meisten Berbrecher stellt und die Gesängnisse füllt. Wie surchtbar sie werden und wirken können, dafür lieferten die Thaten und der Terrorismus des schrecklichen Geheimbundes der Molly Maguires in den Bergwerksdistrikten Pennsplvaniens den deutlichsten Beweis. Bekundete sich in der Organisation dieser Genossenschaft ihre Schlauheit, so in den Schandthaten der Mitglieder dersselben ihre Gewissenlosigkeit, der kein Mittel zur Erreichung ihrer Zwecke zu verwerslich und zu schlecht war.

Alles bies gilt von ben nieberften Schichten ber tatholischen irischen Bevölkerung. Die irischen Dienstboten sind wegen ihrer Arbeitsamkeit und Pflichttreue geschätzt, ebenso bie arbeitenden Klassen ber protestantischen Frländer.

über ben Wert ber starken Negerbevölkerung, welche sich zur Zeit auf  $6^{1}/_{3}$  Millionen Individuen beläuft, wozu etwa noch  $1^{1}/_{4}$  Millionen Mulatten kommen, sind die Ansichten sehr verschieden.

Eingeführt wurden sie seit 1619, als das erste hollänbische Stlavenschiff an der Küste Birginiens landete. Seit der Aushebung der Stlaverei hat ihre Einwanderung natürlich ganz aufgehört und ihre Fortentwickelung ersolgt somit durch Inzucht. Die große Sterblichkeit unter den Kindern der Neger läßt indessen ein startes Wachstum der unvermischten schwarzen Bevölkerung nicht zu. Die Emanzipation der Stlaven, die

Dierds, Rulturbilder a. d. Bereinigten Staaten.

bürgerliche Gleichstellung der Schwarzen mit den weißen Bevölkerungselementen hat indessen eine starke Vermischung beider zur Folge gehabt und läßt voraussetzen, daß der reine Negertypus allmählich vom nordamerikanischen Boden verschwinden wird. Auch Mischungen von Neger- und Indianerblut und Verbindungen zwischen Negern und Mongolen sinden statt und ergeben die merkwürdigsten Resultate.

Die politische Gleichstellung ber Neger mit den übrigen Staatsbürgern bedingte natürlich auch die soziale. Das traditionelle alteingewurzelte Vorurteil gegen die Schwarzen ist dei den Weißen jedoch noch keineswegs überwunden und besonders im Norden noch sehr stark. Ja, man hat neuerdings sogar die völlige Gleichstellung an einigen Orten als versfassungswidrig und nicht für die ganze Union gültig darzustellen gesucht und so sind in den höchsten Gerichtshösen demsgemäß Urteile gesällt worden. Da diese Beschränkungen der Freiheit, z. B. das Verbot mit Weißen in demselben Gisensbahnwagen, in denselben Schissabteilungen zu reisen und in denselben Hotels einzukehren, indessen den herrschenden demoskratischen Grundsähen zu sehr widerstreben, werden dieselben wahrscheinlich sehr bald vollständig beseitigt werden.

Die im allgemeinen obwaltenden ungünstigen Ansichten über bie Neger datieren großenteils aus der Zeit der Sklaverei her. Überwiegend neigen die niedersten Schichten derselben allerdings zur Faulheit, zur Hinterlist, zur Rlatschsucht, zur Berschwendung und zum Diebstahl. Das rasche Umsichgreisen der Bildung scheint diese nachteiligen Eigenschaften indessen mehr und mehr zu mildern, und da ihre geistigen Fähigkeiten anerkanntermaßen sehr bedeutende sind, so zeichnen sie sich nachgerade auch in höheren Kulturzweigen durch achtbare Leistungen vorteilhaft aus.

Ungleich höhere Fähigkeiten als bie reinen Neger bekunden

jedoch die Mischlinge, und zwar nicht nur die von Schwarzen und Weißen, sondern auch von Schwarzen und Indianern. Viele derselben zeichnen sich überdies durch hervorragende Schönheit, namentlich des Körperbaues aus. Die schlechten Eigenschaften der Neger treten außerdem bei ihnen start zurück, die guten dagegen mehr hervor; es mag hierzu das Streben der Mischlinge beitragen, den Weißen in jeder Beziehung gleich zu kommen. Äußerst selten werden auch Ehen zwischen Mischlingen und Regern geschlossen.

Seit ber Aufhebung ber Stlaverei haben viele Reger sich aus Unfreien in Pächter und Eigentümer ber Landgüter umgewandelt, auf benen sie einst unter ben Peitschenschlägen ihrer Herren und Hüter arbeiten mußten.

Besonders hervorzuheben ist noch die musikalische Besadung der Neger und der Mischlinge und viele ihrer Gestänge sind zu amerikanischen Nationalliedern geworden, ebenso wie ihr Instrument, das Banjo, Eingang in die vornehmsten Häuser gefunden hat.

Als die Stlaverei aufgehoben wurde, befürchtete man im Süben einen vollständigen Verfall der Bodenkultur. Um einen Ersat für die befreiten Schwarzen zu beschaffen, wandten sich verschiedene unternehmende Männer nach China und organisierten unter Abschließung von Verträgen mit der dortigen Regierung die Massenimwanderung von Chinesen nach dem Westen und Süden der Vereinigten Staaten. Die Unternehmer und die Arbeitgeber sahen sich in ihren Erwartungen nicht getäuscht, denn die scheindar so schwächlichen Mongolen erwiesen sich als außerorbentlich sleißige, genügsame und so billige Arbeiter, daß niemand mit ihnen konkurrieren konnte. Als Landleute, namentlich aber als Erdarbeiter, zeigten sie sich sehr brauchbar, und nur ihrer billigen Arbeit war die rasche Ausssührung der Nord-Pacificbahn und vieler andrer Bahn-

linien im Besten und Süben zu verbanken. Kalifornien befonders wurde von ihnen überschwemmt; fie wurden bort in ben verschiebenften Industriezweigen verwendet und monopolis fierten namentlich bie Bafcherei vollstänbig. Aber auch als Dienstboten, hauptfächlich als Roche, wurden fie in großen Maffen angestellt. Mäßig, nuchtern, sparfam, fleißig, ausbauernd in ihrer Arbeit, vereinten sie viele ber bervorragenbsten wirtschaftlichen Gigenschaften, bie fie auch im privaten Leben und im Saushalt fehr ichagenswert machten. Gerabe aller bieser Eigenschaften halber aber wurden fie ben arbeitenben eingebornen Rlaffen verhaßt, und wo ameritanische mit chinefischen Arbeitern zusammentrafen, gab es Bant, Streit und Blutvergießen. Die spftematische Agitation ber amerikanischen Arbeiter zielte auf Austreibung aller Chinesen und auf bas Berbot ihrer Einwanderung ab. Die langjährigen hierüber gepflogenen Rongregverhandlungen führten ichlieflich 1885 gu bem Erlaß bes Antichinesengesetes, burch bas vorberhand bie weitere Einführung von mongolischen Arbeitsfraften verboten ift. Sett aber empfindet man in ben Beststaaten bereits bie nachteiligen Folgen biefer Magregel, burch welche bie billigen Arbeitsfräfte ausgeschloffen find. Berteuerung ber Arbeit und entsprechendes Steigen ber Breise für alle Gebrauchsgegenstände find bie Folge bavon.

Bier Rassen und fast alle Aulturvölker ber Erbe haben somit zusammengewirkt, um die Bevölkerung der Bereinigten Staaten zu schaffen, und wenn auch die britischen Elemente den Grundbestandteil bilden, wenn auch kleine Scharen von Einwandrern das Bestreben zeigen und den Grundsatz befolgen, ihren Nationalcharakter zu erhalten, so ist eine Abschließung der verschiedenen Elemente gegeneinander doch natürlich für die Dauer nicht möglich gewesen, und die merkwürdigsten zum Teil sehr vielversprechenden, hohe Begabung zeigenden Misch

produkte sind im Lause der 250 Jahre des nationalen Lebens entstanden. Ist nun zwar anzunehmen, daß sich im Lause der Beit ein einheitlicher nationaler Typus in der Union ausbilden wird, so ist von einem solchen vorläusig doch noch nicht viel zu bemerken und die Unterschiede in der äußeren Erscheinung der Bewohner der Nord- und der Sübstaaten sind ebenso groß wie die der europäischen Nationen. Selbst die große Wasse derzienigen, die englischen Ursprungs sind, entbehren, wie wir gesehen haben, noch eines einheitlichen Typus, da das sogenannte Pankee-Element, dessen Ursie in den Neuenglandstaaten sind und das seinen Ursprung auf die Bilgerväter zurücksührt, von den in neuerer Beit eingewanderten Landsleuten und von den Südsländern in seiner Erscheinung ziemlich stark abweicht.

Unter diesen Bewohnern der Neuenglandstaaten, die den überwiegend maßgebenden politischen und kulturellen Faktor bilden, macht sich auch ein so starkes Abnehmen der Jahl der Geburten, ein solches Steigen der Todesfälle, verbunden mit einer so bedeutenden Verkürzung der durchschnittlichen Lebensdauer bemerkdar, daß das Aussterben der Nachkommen der Bilgerväter in absehbarer Zeit zu erwarten ist, wenn die diese Erscheinung herbeiführenden Ursachen nicht beseitigt werden.

Fehlt somit zwar in den Vereinigten Staaten ein einheitlicher Bolkstypus, der den Bewohner der Union als solchen in der ganzen übrigen Welt durch seine äußere Erscheinung kenntlich macht, so ist dies hinsichtlich des Charakters weniger der Fall. Die Reuengländer haben die hervorstechendsten Grundzüge des ihrigen der Gesantbevölkerung aufgeprägt und diesen gestaltenden Einfluß auf die Südländer und auch selbst auf die nichtbritischen Elemente ausgedehnt, soweit alle diese auch in den Einzelheiten ihrer Charaktere von dem der Yankees abweichen mögen. Der Nordamerikaner zeichnet sich durch seine nüchterne praktische Denkweise, durch kühnen Unternehmungsgeist, im

Ĺ

allgemeinen burch eine große, weite Weltanschauung, starke Baterlandeliebe, größte Energie, rudhaltelofe Berfolgung feiner Biele und durch eine bis zur Graufamfeit gebende Raltblutigfeit aus. Seine überraschenden Erfolge haben in ihm einen sehr hoben Grad von Selbstbewußtsein und ein entsprechend sicheres Auftreten erzeugt. Gewohnt, sich felbst zu belfen, sich burch eigne Rraft seine Existeng zu gründen; gelehrt, bierin feinen Stolz zu feten und nach bem Erfolge ben Wert feiner Werte zu bemeffen, ftellt er an fich felbft bie größten Anforderungen, ebenso aber auch an biejenigen, welche er gur Forberung seiner Bwede in feine Dienfte nimmt. Ernft, wortfarg, gemeffen und ruhig im Berkehr, in hohem Grade migtrauisch, weil er bei jedem andern bieselbe Reigung voraussett, mit allen Mitteln nur feine 3mede zu verfolgen, und baber immer gewärtig, bem Bersuch von Betrug und Übervorteilung ausgesett zu sein. faßt er vermöge seines überraschend ichnellen und burchbringenden Scharfblicks feine Entschluffe rasch und gogert nicht mit ihrer Ausführung. Obgleich als Geschäftsmann im allgemeinen fehr sparfam und barauf bebacht, sich nicht bie geringfügigsten Borteile entgeben zu laffen, ift er im übrigen in seiner ganzen Lebensführung vielmehr verschwenderisch, namentlich wo es gilt, seiner so= zialen Stellung, die von feinen materiellen Erfolgen abhängt, Rechnung zu tragen. Daneben ift er aber auch in hohem Grabe milbthätig, und nirgends werben so riefige Summen für wohlthätige Zwede, für philanthropische Inftitutionen aufgebracht als in ben Bereinigten Staaten.

Alle diese Charattereigenschaften, welche zum kleineren Teil eine Erbschaft von den Engländern, zum größeren das Ergebnis der schweren Rämpfe der Kolonisten um das Dasein find, haben die Amerikaner befähigt zu schaffen, was sie im Laufe kurzer Zeit gesichaffen haben.





## Kapitel II.

## Help yourself und Hurry up.

ie nordamerikanische Kultur ist ein Erzeugnis der allerjüngsten Zeit; sie ist kaum mehr als hundert Jahre alt, denn wenn die Grundlagen für sie auch von den ersten Einwanderern und Kolonisten auf dem Boden der Vereinigten Staaten gelegt wurden, so begann die selbständige freie Kulturentwickelung doch in Wirklichkeit erst, nachdem die Kolonieen sich vom Mutterlande losgerissen und die Folgen dieser Kämpse zum Teil überwunden hatten.

Obgleich die nordamerikanische Kultur somit an Alter mit der der europäischen Welt überhaupt kaum verglichen werden kann, so ist sie ihr doch in der verschwindend kurzen Zeit ihres Lebens rasch nachgeeilt, hat sie in manchen Zweigen bereits überholt und strebt dahin, dies auf allen Gebieten menschlicher Thätigkeit zu thun. She sie bieses Ziel ihres Shrgeizes erreicht haben wird, dürste allerdings noch längere Zeit hingehn, aber was sie bis heute geschaffen hat, ist doch in jeder Beziehung bedeutend und bekundet, was zielbewußte Thatkrast zu leisten vermag. Das heutige Leben und Treiben

ber Nordamerikaner weist bei ber außerordentlichen Bielseitigkeit seiner Ergebnisse und seiner Erscheinungsformen aber auch
die charakteristischen Eigentümlichkeiten und Grundzüge des
öffentlichen Lebens und der Kultur aller Bölker auf, die zur
Beit, am Ende des 19. Jahrhunderts, Anspruch erheben können,
zu den zivilisiertesten der Gegenwart gerechnet zu werden. Man
wäre daher saft versucht, die nordamerikanische Kultur als diesenige
zu bezeichnen, welche besser und deutlicher als irgend eine
andere die Bestrebungen, das Können und die bewegenden
Faktoren unser Zeit zum Ausdruck bringt. Ja, es würde
nicht schwierig sein, den Rachweis zu sühren, daß die Bereinigten Staaten trot der Jugend ihrer Kultur und trot ihrer
kurzen Geschichte wesentsich zu der Ausbildung der markierenden
Charakterzüge der Menschheitskultur der Gegenwart beigetragen
haben.

Unsere Beit steht unter ber beinahe unumschränkten Berrschaft bes Dampfs, ber Glektrizität, ber Technit, beren Macht und kulturelle Wirkungen burch die Hebung bes Berkehrs immer rafcher und erfolgreicher ausgebreitet wirb. Unsere Reit zeigt eine ausgeprägt bemokratische Tenbeng, welche schnell eine möglichst vollständige Nivellierung der Gesellschaft erstrebt und damit ben Rampf zwischen Rapital und Arbeit immer mehr zuspitt, zugleich freilich auch die Nationen einander näher zu bringen sucht, bas Bewußtsein ber Ginheit bes Menschengeschlechts wedt, und trop mancher entgegengesetter Strömungen boch auf eine Art von Rosmopolitismus abzielt. Gine prattische, realistische, materialistische Weltanschauung bricht fich immer fraftiger und siegreicher Bahn, auf Rosten bes Ibealismus leiber, beffen Unfehn beständig vermindert wird. Wissenschaft wird in ben praktischen Dienst ber Menschheit gestellt, hauptsächlich nur im hinblid auf ihre praktische Berwendbarkeit, und, soweit sie den Anteressen derselben bient, geförbert. Demgemäß treten die Zweige der Wissenschaft in den Bordergrund, welche in irgend welcher Weise die Entwickelung der materiellen Kultur beschleunigen, der Technologie, dem Ingenieurwesen, der Naturkenntnis, und in weiterer Folge der Industrie, dem Handel, dem Verkehr nützen können.

In allen biesen Sinsichten wetteifern bie Nordameritaner mit den Europäern auf das lebhaftefte und mit fo gutem Erfolge, daß sie uns, wenn auch nicht in bem Grade der Bollendung ihrer Arbeiten, wohl aber in bem ber praktischen Berwertung der heute wirtsamen Rulturfräfte und Rulturfaktoren bereits vielfach überholt haben. Aber nicht nur das, sondern fie haben burch ihre praftischen Erfindungen, durch ihr Berkehrswesen, durch ihre Arbeitsweise, durch ihre Weltanschauung und durch ihre Erzeugniffe einen mächtigen geftaltenden Ginfluß auf die gesamte moderne Rultur und Weltanschauung aus-Die Demokratie feiert in ben Bereinigten Staaten ihre höchsten Triumphe. Der nationale Reichtum der Union hat einen überraschend hoben Grad erreicht. Die Maffe ber Begüterten ift im Verhältnis ungleich größer als bie ber alten Welt. Selbst die Engländer find von ihren Berwandten jenseits des großen Baffers in dem erfolgreichen Jagen nach materiellen Erfolgen und nach Reichtum überflügelt worben, benn ber schwerere Rampf ums Dasein hat die Amerikaner ju noch geschickteren Geschäftsleuten gemacht, als jene find.

Nur in einem wichtigen Punkte weicht die neue Welt noch von der alten ab: die starke atheistische oder religiös freisgeistige Strömung in der letztern scheint dort dank der völligen Trennung von Staat und Kirche und der unumschränkten Kultusfreiheit noch nicht so mächtig geworden zu sein wie hier, wenigstens tritt sie noch nicht so deutlich in die Ersscheinung.

Wie ist es nun möglich, daß bie Amerikaner sich in so

kurzer Zeit gewissermaßen zu Vertretern ber Weltanschauung ber letten Jahrzehnte bieses Jahrhunderts haben erheben und überhaupt leisten können, was sie thatsächlich geleistet haben?

Benn wir genauer forschen, so finden wir, daß es eigentslich nur zwei in den Bereinigten Staaten in Kraft und Birkung getretene Grundsähe sind, welche den Charakter der Bewohner derselben gebildet und alle diese Bunder vollbracht haben, es sind die beiden Sähe: "help yourself", hilf dir selbst, und "hurry up", beeile dich, denen sich noch das "go ahead", geh vorwärts, das "time is money", Beit ist Geld und manche andre amerikanische Schlagworte an die Seite stellen ließen, die sich indessen alle aus jenen beiden ersten von selbst ergeben.

Allerbings erklären sich die Wirkungen dieser Grundsthe nicht aus den Berhältnissen des Augenblicks; um sie zu verstehen, mussen wir gelegentlich etwas weiter in frühere Zeiten zurückgreifen.

Als die ersten britischen Einwandrer in Amerika landeten, ließen sie sich auf dem Boden nieder, den die Plymouth- und die London-Kompagnie von der Krone auf Grund von Freisbriesen zum Zwecke der Kolonisation erhalten hatten. Die Ansiedler im Süden wie im Norden, in Virginien wie in den Neuenglandgebieten unterstanden somit zwar der Kolonialzregierung, den in Amerika eingesetzten Behörden und der Oberhoheit der Krone Englands, in Wirklichkeit erfreuten sie sich jedoch beinahe völliger individueller Unabhängigkeit und Freiheit, gaben sich ihre eignen Versassungen und kummerten sich um die obersten Regierungsgewalten ebenso wenig wie diese um sie, solange die materiellen Interessen Englands nicht durch die Kolonisten geschädigt wurden.

Bezüglich ihrer Arbeit, ihres Erwerbs, waren die Ansiedler vollständig auf sich angewiesen. Zuerft war der Boden in

Birginien wie in New Plymouth zwar nach kommunistischen Grundfägen von allen Bewohnern gemeinsam bearbeitet und ber Ertrag bann unter alle gleichmäßig verteilt worben. Diefes Spftem erwies fich jedoch bier wie bort nach furzefter Beit unhaltbar, da bie Arbeitsluft ber verschiedenen Ansiedler teineswegs eine gleiche mar und ba die Fleißigeren unter ihnen bald saben, daß sie sehr schlecht babei wegkamen, wenn sie für bie Tragen mitarbeiteten, bie unter folchen Umftanben vielmehr in ihrer Arbeitsschen bestärkt wurden. Infolge beffen erlahmten auch die thätigeren Mitglieder ber kleinen Gemeinben, und diese gerieten rafch in Berfall. Das tommunistische System erwies sich sonach als unhaltbar, und es erfolgte eine Berteilung bes Grundes und Bobens an die einzelnen Farmer, die nun allerdings gang auf ihre eigne Arbeitskraft angewiesen waren und von beren mehr ober minder großem Fleiß es abhing, ob fie einen gunftigen Ertrag erzielten ober Der sterile, felsige Boben ber Neuenglandkolonieen er= forberte bas Aufgebot ber gangen Rörperfraft ber einzelnen Bauern zu feiner erfolgreichen Bearbeitung. Die Rultivierung bes Urwalbes Birginiens aber bot nicht minder große Schwierigfeiten, und zur Erhöhung berfelben tam bann noch bas warme, Überall bedurfte es baher fehr erschlaffende Klima hinzu. großer Anstrengung, um ben Unterhalt zu erwerben. Jeber einzelne aber hatte für sich genug zu thun, konnte nicht an bie Unterstützung bes Nachbarn benten und eine solche von biesem auch nicht beanspruchen. Noch viel weniger war von ber Rolonialverwaltung ober ber englischen Regierung und Krone Silfe und Beiftand zu erwarten. Anspannung aller Rrafte, eigene Thattraft, größter Fleiß, Selbsthilfe maren nötig, wenn ber Anfiedler es zu etwas bringen wollte. In viel boberem Grade aber waren sie noch erforberlich bei benen, welche sich in weiterer Entfernung von ben größeren Unfiedelungen nieberließen, tieser in den Urwald eindrangen und dort den Boden zu bebauen begannen. Bon aller Welt abgeschlossen, vielleicht in Jahren keinen Weißen sehend und im Falle der Not, der Angrisse von Indianern ganz außer stande, irgendwelche hilse zu erlangen, waren sie gezwungen, alle Arbeiten allein auszussählichen und sich selbst zu schützen, so gut es ging. Sie hatten von den übrigen Ansiedlern nichts zu erhossen, es kümmerte sich niemand um sie, aber es durste auch niemand insolge dessen von ihnen etwas erwarten.

Biele Einwanderer hatten bie triftigften Grunde, die Gefellschaft ber übrigen zu meiben, benn zu Anfang wie zu allen Beiten fuchten Berbrecher aller Art, politische Flüchtlinge und Opfer religiöser Berfolgung bort brüben Buflucht; fie waren beshalb häufig geradezu gezwungen, über die Grenzen der unter englischer Dberhoheit ftebenben Rolonialgebiete binausaugeben und fich im ferneren Beften anzufiedeln. Jeber einzelne ferner tam mit ber Hoffnung und in ber Erwartung nach Amerifa, bort Schatze zu erwerben, und wie unerfreulich auch bie thatsächlichen Erfahrungen ber bereits Angesiebelten waren, fo unterftutten fie boch biefe Soffnungen burch bie Berichte, welche sie nach Sause sandten. Dasselbe geschah noch viel nachbrucklicher feitens ber Rolonisationsgesellschaften und ihrer Agenten, die burch Drudichriften aller Art zur Auswanderung in die von ihnen auf bas verführerischste geschilberten ganber-Jeber neue Antommling bachte baber, gebiete aufforberten. baß es ihm beffer gelingen wurde als vielen von benen, welche er so schwer um bas tägliche Brob ringen sab. aber nicht wohl ba möglich, wo die Ansiedlung bereits ziemlich ftart, es konnte nur geschehen, wo ber Boben noch gang unberührt war. So zogen zahllose Einwanderer in die Einöben und Urwälber, um - Schätze zu suchen und um bann, burch bie bitterfte Not gezwungen, bas mühselige Wert bes

Robens und ber Bearbeitung bes Bobens zu beginnen, um nicht untergehen zu müssen. Der Selbsterhaltungstrieb zwang sie zur Arbeit, zu äußerster Anstrengung aller ihrer Kräfte, benn, wer nicht arbeitete, war verloren, selbst in den größeren und älteren Ansiedelungen, da die daselbst Ansässigen wohl einem neuen Ankömmling behilflich waren, die Arbeit zu beginnen, aber kein Interesse daran hatten, einen arbeitsfähigen gesunden Mann etwa auf ihre Kosten zu erhalten.

So mußte ohne irgendeine Ausnahme jeder Einwanderer die schwere Schule praktischer Selbstthätigkeit durchmachen, für seine Kristommen mit aller Anstrengung arbeiten, und er hatte dabei nicht nur die Hindernisse zu überwinden, die sein Beruf naturgemäß mit sich brachte, sondern er hatte auch schwer unter den Unbilden des Klimas der neuen Welt, unter dem beständigen schrossen Temperaturwechsel, unter furchtbaren Stürmen, Verheerungen durch Überschwemmungen, plößliche Fröste und atmosphärische Einstüsse aller Art zu leiden.

Als die Zahl der Ansiedler wuchs, trat zu alledem noch die Konkurrenz der Mitbürger, gegen die jeder sich, so gut es ging, schützen mußte. Der Kampf ums Dasein wurde darüber immer schwerer, stellte immer größere Ansorderungen an die einzelne Menschenkraft und zwang zur Hintansetzung jeder Spur von Kücksichtnahme gegen andere, zur Entwicklung des Egoismus, der die Förderung des eignen Interesses mit allen Mitteln bedingte.

Wo und solange die Ansiedler in gutem Einvernehmen mit den Eingebornen standen, von denen sie das Land auf Grund von Berträgen oder durch Kauf erworben hatten, wurden sie in ihrem schwer errungenen Besitz nicht beeinträchstigt und in ihrer Arbeit nicht gestört. Da indessen früher oder später die englischen Ansiedler überall mit den Indianern in

Ronflitt kamen, teils weil sie biese schmählich behandelten und berausforberten, teils weil fie fie immer mehr zu verbrangen, ihres Besitzes mit Gewalt zu berauben suchten, so entftand ein bauernber Priegszuftand, ber im Laufe ber Beit furchtbare Opfer forberte. Griffen einzelne Andianer eine einsame Farm an, so mußte ber Eigentumer berfelben fich mit seiner Familie felbst verteibigen. Eröffneten gange Stamme Racheguge gegen bie verhaßten Bleichgefichter, fo versuchten bie Bewohner ber gefährbeten Gegenden fich unter gemeinsamem Busammenwirken zu schützen. Buchs bie Gefahr, bebrohten bie Indianer auch die größeren volksreicheren Anfiebelungen, fo griffen alle Männer zu ben Waffen und gingen in ben Rampf für ihre Beimftätten, und ba bas Mutterland in ben Rolonien für gewöhnlich keine Truppen unterhielt, so murbe bas Milizwesen ausgebilbet, welches bem Selbstichut ber einzelnen Gemeinbe. bes Begirts, ber Rolonie, bes Staats, biente.

Wie den Indianern so war der Ansiedler auch den Käubern und Dieben gegenüber auf Selbsthilse angewiesen, und wer größere Reisen unternahm oder heute unternimmt in Gegenden, welche von den Centren und großen Straßen des Berkehrs abgelegen sind, war und ist auf seine eigne Kraft, auf seinen Selbstschutz angewiesen, und auch jetzt wird kein Amerikaner, selbst in den Großstädten, zögern, zur Selbsthilse zu schreiten, wenn er sich in seiner Existenz, in seinen vitalen Interessen ernstlich bedroht sieht. In solchem Falle die Hilse der Polizei und der Regierungsgewalten anzurusen, wird niemand einssallen.

Jebes Individuum war von Anbeginn ber Kolonisation in Amerika an ganz auf sich angewiesen. Im politischen wie im bürgerlichen Leben mußte das "hilf dir selbst" daher zu unumschränkter Herrschaft gelangen und sich in allen Institutionen und Lebensgewohnheiten äußern. Daraus erklärt sich

auch, daß die demokratisch-republikanische Berfassungsform von porn berein in ben Rolonien tiefe Burgeln ichlug, und baß trot ber späteren starten aristofratischen Einwanderung, trot ber Berhältniffe, welche fich im Guben unter bem Ginfluß ber Sklaverei ausbilbeten und bie Demokratie vielfach burchbrachen. bie Ginführung einer monarchischen Berfaffung vollständig ausgeschlossen wurde. Die Freiheit, welche ber Einwanderer in Amerika suchte, bemubte er sich um so eifriger zu erhalten, je schwerer er für seine Existenz zu kämpfen hatte, je weniger er hierin von seinen Mitburgern und von ber Regierung unterftütt wurde. Er erwarb sich baburch bas unumschränkte Recht ber Selbstbestimmung für fich und seine Familie, als Mitglied einer größeren Gemeinbe und eines staatlichen Organismus aber auch bas Recht ber Bestimmung über bie Ordnung bieser größeren Gemeinschaften, über ihre Bermaltung. langte auf Grund seiner Selbstthätigkeit und seiner Arbeit feine Gleichstellung mit allen übrigen Mitgliedern ber Gemeinde ober bes Staats; bas Recht, wie jeder andere personlich an ber Verwaltung besselben teilzunehmen und jeden Boften befleiben zu founen.

Wer es vermocht hatte, sich aus eigner Kraft seinen Lebensunterhalt zu erwerben und vollends zu Wohlstand zu gelangen, durste wohl Anspruch auf allgemeine Achtung und auf Erhebung zu öffentlichen Stellungen machen, andrerseits aber durste er stolz sein auf seine Erfolge. Wie alle seine Mitbürger hatte er denselben Entwicklungsgang durchgemacht, sich aus dem Nichts in der schweren Schule des praktischen Lebens durch eigene Kraft zu einem angesehenen Manne entwickelt, er brauchte somit diesen Entwicklungsgang nicht zu verbergen, sondern konnte vielmehr mit Stolz auf denselben hinweisen und namentlich denen gegenüber, welche vielleicht seine Hisparia

Ĺ

für jeben sein, ber eben erst herüberkam, ber unter ber Bucht ber schweren Arbeit, die er vorfand, zusammenzubrechen und zu verzweifeln fürchtete, sich an den Beispielen der solfmado mon, welche es zu Höherem und zum Besitz von Reichtümern gebracht hatten, aufzurichten und seine Arbeit mit um so größerem Eifer aufzunehmen und zu verfolgen.

Doch nicht nur auf Frembe mußte ber Anblid bes Erfolges fraftiger Arbeit erziehlich wirten, sonbern auch auf bie Familienglieder. Die Rinder wurden fruhzeitig zur Arbeit angehalten und bas Gefühl ber Selbständigkeit in ihnen baburch gewedt und gur Bethatigung angeregt. Das "hilf bir felbft" wurde seitens ber viel beschäftigten Eltern auch ihnen gegenüber zum Ausbrud gebracht, fie murben zur Selbstthätigfeit angespornt und ber Wetteifer erzeugt, sich ebenfalls burch eigene Rraft ihren Unterhalt zu erwerben, etwas zu verdienen, Reichtumer zu gewinnen. Denn mas ber Bater erwarb, ging entweder auf ben Unterhalt der Familie - Die in den Reuenglandkolonien im allgemeinen in früheren Beiten febr gablreich war - brauf, ober es wurde zur Erweiterung ber Farm ober bes betreffenben anberweitigen Geschäftsbetriebes verwandt, und die Rinder durften nicht erwarten, bei dem Tobe bes Baters ein etwa für ein beschäftigungeloses Leben ausreichenbes Bermögen zu erhalten. Sierauf zielte bie Arbeit bes Baters auch überhaupt zunächst gar nicht ab, sonbern vielmehr barauf, ihm und seiner Familie mahrend seiner Lebzeiten eine möglichst sorgenfreie Eristenz zu fichern. Die burch bie allgemeinen Berhältnisse und ben Grundsatz bes "hilf bir selbst" erzeugten herrschenden Anschauungen gingen babin, baß jeder nur für fich, seine eigene Rutunft und bie mabrend seiner Lebensbauer von ihm abhängenden Familienglieder forgte, nicht aber für bie Bufunft ber Rinber. Lettere und namentlich bie Sohne waren baber barauf angewiesen, fich bei Beiten ihre eigne Erifteng zu fichern, fich felbständig zu machen und ihr Ehrgeis mar barauf gerichtet, bies Biel fo früh wie möglich zu erreichen. Aber auch für bie Töchter war bies bis ju gewiffem Grabe geboten für ben Fall, bag fie etwa lebig bleiben follten, ber allerdings in früheren Beiten bei ber außerorbentlich kleinen Rahl von weiblichen Besen in ben Rolonieen fehr felten mar. Auf eine Mitgift mar aus ben angegebenen Gründen bei Lebzeiten ber Eltern nicht zu rechnen; ba ber Gatte für feine Frau zu forgen hatte, fo mar es überflüslig und widerstrebte ber allgemeinen Unschauungsweise, daß bas Madchen ihrem Freier ein Bermogen mit in bie Che brachte. Aber auch bie Sohne erhielten gur Begrundung eines eignen Berbes feine Geldunterftugung. Cheschließung mar bamit ein besonders in heutiger Beit so wichtiges spekulatives Moment vollständig entzogen. Unsichten befestigten fich so febr, bag fie bis auf ben beutigen Tag bie herrschenden geblieben find, wenngleich bie ungeheure Unhäufung von Reichtumern in ben Sanden ber oberften Gesellschaftsklaffen ber Union und ber größere allgemeine Boblstand auch in ben höheren Schichten bes Mittelftanbes sahlreiche Ausnahmen von biefer Regel mit fich bringt.

Daß bei starken weiblichen Naturen unter dieser Erziehung zur Selbstthätigkeit auch das Streben nach Gleichstellung mit den Männern bezüglich ihrer politischen und bürgerlichen Rechte früher oder später gewedt werden mußte, ist leicht begreislich. In Rhode Island wurden ihnen denn auch schon sehr frühzeitig weitgehende politische Rechte gewährt. Die hohe soziale Stellung, die der weiblichen Bevölkerung durch besondere Gesetze gesichert wurde, welche jede Ungebührlichkeit der Männer gegen sie auf das strengste bestraften, erhöhte überdies ohnehin die Selbstschäung und die Ansprüche der Frauen und Mäds

Dierds, Rulturbilber a. d. Bereinigten Staaten.

chen, wie sie anderseits zu ber Ausbildung einer Art von Frauenkultus in den Bereinigten Staaten führte.

Die Selbsthilfe, auf welche jeder Anfiedler in Amerita angewiesen war, trug nicht nur bagu bei, ben Fleiß und bie Energie besfelben zu erweden, fonbern auch alle feine torperlichen und geiftigen Fähigkeiten zur Entwickelung zu bringen, mobei es freilich nicht ausbleiben konnte, bag auch Charattereigenschaften, bie für bie Gesamtheit unter Umständen schädigend werben mußten, gur Geltung gelangten, bag fich ferner Bewohnheiten befestigten, die mehr ober minder nachteilige Birfungen ausübten. Die meiften Ginmanberer, welche in ihrer Beimat gefährliche ober unbrauchbare Glemente ber Bevolferung gewesen waren, wurden in der harten Schule ber Selbstthätigfeit in Amerita erft zu nüplichen Gliebern ber menschlichen Gesellschaft, entfalteten ihre Rrafte, wandten fie in Gemäßheit ihrer natürlichen Begabung und auf ben Arbeitsgebieten, für welche fie besondere Befähigung batten, mit Erfolg an und wurden badurch nicht allein zu tüchtigen Bürgern ber Rolonieen und Staaten, in benen fie fich niederließen, sondern in gablreichen Fällen auch zu Rulturförderern. Erfolg ihrer Arbeit erweckte bie Freude an berfelben, am Leben, erzeugte eine beitere optimiftische Weltanschauung, die auch burch zeitweilige Rudschläge nicht unterbrudt murbe, welche ber burch bas fcnelle Bachstum ber Bevölkerung immer schwieriger gemachte Rampf ums Dasein und die Steigerung ber Konkurrenz notwendigerweise häufig mit sich bringen mußten. Die Ertenntnis ber eignen Leiftungsfähigfeit erzeuate ben eigenartigen fataliftischen Charafterzug, ber ben Amerifanern anhaftet, jenen Gleichmut, ber ihnen über viele schwierige Lagen im Leben hinweghilft, weil fie fich bewußt find, daß fie unter Unwendung ihrer Krafte leicht wieder erwerben konnen, mas fie eingebüßt haben, fich bie Stellung

und das Ansehen wieder erringen können, die sie infolge uns günstiger Geschäftslage oder aus andern Gründen verloren haben.

Das "Bilf bir felbst" erzeugte bie große Unpaffungs= fähigkeit der Amerikaner an die gegebenen Berhältnisse, die Leichtigkeit, mit ber fie von einer Beschäftigung, Die fich nicht mehr als vorteilhaft erweist, zu einer lohnenderen übergeben. Der Millionar von gestern scheut sich nicht, nachdem er sein ganzes Bermögen verloren hat, heute wieder von vorn anzufangen und, wenn es nicht anders ift, seinen Lebensunterhalt als Rutscher, Rellner ober Krämer zu erwerben, um nur ein Mittel zu gewinnen, sich allmählich wieder emporzuarbeiten. Das Vertrauen zur eignen Leiftungstraft, welches die Schule ber Selbsthilfe und Selbstthätigkeit erzeugt, wedt auch bas Selbstbewußtsein und läßt feine Bergagtheit auffommen, gibt bem Individuum jene große Sicherheit im Auftreten und im Sandeln, die wesentlich gur Erzielung von Erfolgen beiträgt. Allerdings steigert sich biefes Selbstbewußtsein häufig auch gur Selbstüberschätzung, zum Eigendünkel, zu einem Chauvinismus, ber nicht nur bas eigne Können, sonbern in weiterer Folge überhaupt das der gesamten Bevölkerung über die Leiftungs= fähigkeit aller andern Individuen und aller übrigen Bölker erhebt. Diese Überhebung verbindet sich dann auch mit Prahlerei und Rechthaberei, welche neben den eignen Leiftungen und Anschauungen keine andern zur Geltung kommen laffen und ihnen feine Anerkennung gemähren wollen. Diesen ungefunden Auswüchsen des an sich und fulturell so wichtigen und förder= lichen Selbstvertrauens begegnen wir in den Vereinigten Staaten so maffenhaft, daß sie beinahe als Charaktereigenschaften ber bortigen Bevölferung betrachtet werden fonnen. Indeffen treten fie auch da nur in die Erscheinung bei Personen, die, wie hoch im übrigen ihre soziale Stellung sein moge, doch nicht bie

Ŀ

böchsten Staffeln ber Bilbung erreicht haben. Es gilt bas in aleicher Beise von bem bort so häufig ausgesprochenen Sate, daß "jeber gut für alles", also jeber einzige Mensch im ftanbe ift, zu erreichen, mas er will, jebe Stellung einzunehmen, bie existiert, und jeder halt fich benn auch für berechtigt, über alles und über alle sein — natürlich unfehlbar richtiges — Urteil abzugeben. Gewiß, ber niebrigfte Bauertnecht, ber armlichfte Arbeiter von heute kann morgen Mitglied ber Legislative seines Staats, Gouverneur besfelben, ja Minister und Prafibent ber Union werben. Die Boraussetzungen hiefur find benn aber boch neben eiserner Energie und größtem Rleiß auch natürliche Fähigkeiten, die nicht bei allen Menschen bie gleichen find. Reber mahrhaft gebilbete Amerikaner weiß ebenso gut, wie jeder mahrhaft Gebilbete von anderer Nationalität, daß Fleiß und Thattraft allein noch nicht einen jeden Menschen befähigen, ein hervorragender Ingenieur, Arzt, Philosoph und Dichter ju werben, bag es feine völlige Gleichheit ber natürlichen geiftigen Begabung bei allen Menschen giebt und es nur und ausschließlich auf äußere Umftanbe, individuelle Willenstraft und Fleiß antommt, um auf jedem beliebigen Gebiete menfchlicher Thatigfeit bie bochften Staffeln zu erreichen.

Eine andere wichtige Reihe von Erscheinungsformen der Wirkungen des "Hilf dir selbst" wurde durch die Arbeitsweise herbeigeführt, die durch den Rampf ums Dasein in den amerikanischen Rolonien von Anfang an bedingt wurde.

Der Boben, welchen die Ansiedler überall vorsanden, war entweder felsig und steril oder fruchtbar, dann aber mit Urwald bebeckt; das Klima erschwerte die Arbeit der Europäer überall auf das höchste. Es war daher nirgends leicht und mühelos, die notwendigsten Existenzmittel zu erwerben. Jedes Mittel, welches dazu dienlich sein konnte, war recht, man durste in der Anwendung desselben nicht wählerisch sein. Der Walb bot

awar bas Material zum Bau ber Wohnstätten, zur Umzäunung ber Farmen, felbft zum Wegbau, nämlich zur Berftellung ber primitiven Landstraßen, ber Knüppelbamme und endlich zur Reuerung. Sein Sols war ja allerdings auch ein wichtiger Sandelsgegenftand, eine unerschöpfliche Quelle bes Reichtums, boch nur ba, wo es leicht verwertet und verschickt werben tonnte, mo Sagemühlen in ber Nahe, wo fchiff- ober flogbare Bafferstraffen ober andre benutbare Berkehrswege vorhanden Bo bies alles nicht ber Fall, ba war ber Balb für ben Aderbauer bas größte Sinbernis und er mußte fuchen ihn zu vertilgen. Die jungeren bunneren Stamme murben wie bas Unterholz abgehauen, die alteren Baume ihrer Kronen beraubt und auf irgend welche Weise zum Absterben gebracht ober ausgebrannt. Diese Art ber Ausholzung, ber Beseitigung bes ichwierigsten hemmniffes, welches fich ben Landleuten bot, hat fich bis auf den heutigen Tag überall da erhalten, wo das Sola ber Balber nicht fofort verarbeitet, vorteilhaft verwertet ober unter Benutung bequemer Verkehrsmittel verkauft werben Es bilbete fich unter biefen Umftanden ber Raubbau aus, burch ben große Gebiete Nordameritas entwalbet worben find, burch ben an vielen Orten nicht nur bereits Solzmangel eingetreten, sondern auch ein schädigender Ginfluß auf die meteorologischen Berbaltniffe ausgeübt worden ift. Der Baldbestand war ja ursprünglich ein so riefiger, daß man es ben früheren Unfiedlern nicht verbenfen konnte, wenn fie in rücklichts= losefter und verschwenderischster Weise mit bem toftbaren Gut umgingen, bas die Natur ben Bewohnern biefer Ländermaffen geschenkt hatte. Diese fortbauernbe Bernichtung bes Balbes mußte aber boch folieglich ben vorhandenen Beftanben ein Ende machen und in ben ftarter bewohnten Staaten gangliche Entwaldung nach fich ziehen. Man tröftete fich bamit, bag im fernen Beften immer noch fo ausgebehnte Balbgebiete por-

handen maren, daß man baber fortfahren tonnte, biefelben zu Gunften bes Aderbaues zu vernichten, und bies find bie Anschanungen, welche in ben schwach besiedelten jüngeren Staaten heute noch die herrschenden sind. Diese Art ber Bertilgung von Material, bas an fich ungemein wertvoll war, erzeugte eine ftarke Reigung zur Berschwendung. Man konnte aus bem Bollen schöpfen, man konnte im großen wirtschaften und verwüsten, ohne befürchten zu muffen, in ben eignen Intereffen geschäbigt zu werben, und was gehn bas auf die ausschließliche Selbsthilfe angewiesene Individuum ber Rebenmensch und die Allgemeinheit an. Land war in ungeheurer Masse ba; wer es nur vermochte, fonnte in früheren Zeiten fo viel in Rultur nehmen, als er nur immer wollte, war boch das Tomahawkrecht bis tief in bieses Jahrhundert in Rraft, auf Grund beffen es nur notwendig mar, mit der Art bas Waldgebiet zu martieren, welches man für sich in Anspruch nahm.

War der Boden einmal dürftig für den Aderbau porbereitet - benn die Mube, die Stumpfe ber alten Baumriesen und die Wurzeln berselben zu beseitigen, hatte zu viel Reit und Arbeit in Anspruch genommen, man ließ fie baber fteben, bis fie von selbst verrottet waren - so rentierte sich bie Landwirtschaft bei ber natürlichen Fruchtbarkeit ber im Laufe von Sahrtausenden entstandenen humusschicht im allgemeinen febr aut, namentlich überall ba, wo die Sflaverei und ber Blantagenbetrieb eingeführt waren. Die leichte Erwerbung von Reichtumern beförderte die durch den Raubbau erzeugte Neigung zur Berichwendung, welche ber ariftofratischen, überwiegend romanischen Pflanzerbevölkerung bes Sübens überhaupt von Ratur zu eigen war und fich auch zu allen Zeiten in ber wahrhaft großartigen Gaftfreundschaft bekundete, die in jenen bunn bevölkerten Gegenden in glanzenoftem Stil geubt wurde.

Von einer forgfältigen spftematischen Bobenkultur war an-

fänglich in den Vereinigten Staaten nirgends die Rede und ist es auch heute noch in den Staaten nicht, in welchen noch unermeßliche Gebiete der Rultivierung harren. Man düngte den Boden nicht, man kam der Natur nicht durch Wechsel der Bestellung des Feldes zu hilse; man beutete ihn bis zur Ersschöpfung aus, gab ihn dann auf und nahm andern jungfräulichen Boden in Kultur, wo und wie es ging.

Als man anfing die mineralischen Schätze zu heben, trug die verschwenderische Freigebigkeit, mit der die Natur den Boden an diesen Materialien ausgestattet hatte, ebensalls dazu bei, die Verschwendungssucht der Amerikaner zu kräftigen. Die Erze, die Rohlen, die zum Bauen verwendbaren Gesteine waren so massensalt vorhanden, lagen so offen zu Tage, waren so leicht zugänglich, daß man zunächst nur zu nehmen brauchte und nahm, was möglichst gut und möglichst leicht und rasch zu erlangen war. Auch da wurde der Naubdau mit seiner Materialverschwendung eingeführt, der zwar die Lebenden rasch bereicherte, den künstigen Generationen aber einen zum Teil unberechenbaren Schaden bereitet.

Doch auch Gewerbe und Handel führten zu bemselben Ziele, sie förderten durch den stetig wachsenden Ertrag ihres Betriebes die Neigung der Amerikaner zur Verschwendung, die sich denn auch in einem sehr wahrnehmbaren Mangel an Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im öffentlichen wie im privaten Leben bekundet, obgleich ja anderseits im geschäftlichen Verkehr die kleinsten Werte berücksichtigt werden. Die Materialverschwendung in der Rüche z. B. hat ihre weittragende kulturelle Bedeutung, indem sie das Leben verteuert, das Heiraten erschwert und die öffentliche Moral dadurch beeinflußt. Ausbesserungen an Kleidern und Gebrauchsgegenständen des gewöhnlichen Lebens sind dem Amerikaner verhaßt, er wirft die Dinge lieber weg, als daß er Reparaturen an ihnen vornehmen läßt — freilich hat gerade

biese lettere Gewohnheit auch einen triftigen Grund in ber teuren Sandarbeit.

Diese ausgeprägte Neigung zur Berschwendung bat allerbings bem ameritanischen Charafter gewisse andere Buge verlieben, die nicht zu unterschäten find. Gie bat wesentlich bagu beigetragen, ihm feine aller Rleinlichkeit abgeneigte große und weite Beltanschauung zu geben; fie erzeugt bie Milbthätigkeit, bie Geneigtheit zur Grundung und Unterftutung von Inftitutionen, welche ber öffentlichen Boblfahrt, ber Forberung ber Biffenichaften und Runfte, ber Linderung ber Armut, der Betämpfung ber Not, bes Lafters und ber Rrantheit bienen. Auf biese Beise unterstützen biejenigen, welche in ber Schule ber Selbsthilfe zu Wohlstand und Reichtum gelangt find, Diejenigen, welche in ihr zu Grunde gegangen find. Dies in ber Form von Almofen zu thun, wurde ben bemofratischen Grundfapen ber Amerikaner ebenso widerstreben wie benen ber Rotleibenden, barum zu bitten. Wer burch außere Umstände auf irgend welche Beise um sein Sabe und Gut gekommen ift. wird bei gutem Willen gur Arbeit leicht bie materielle Unterflützung finden, um eine neue Thatigkeit zu beginnen und nicht baran benten, fich burch Bettelei zu ernähren. Ber lebens= mude. und verbraucht, nicht mehr im stande, bem Grundsat ber Celbsthilfe entsprechend weiter zu leben, wer durch Rrantheit baran verhindert ift, der findet ohne Schwierigkeiten Unterfunft in ben Siechen- und Rrankenhäusern. Bettelei wird benn auch faft nur von heruntergetommenen Emigranten geübt, benen bie Grundanschauungen ber Amerikaner noch nicht in Rleisch und Blut übergegangen finb.

So lange die Bevölkerungsziffer klein war, machte es bei gutem Willen und energischer Thätigkeit keine große Mühe, durch Selbsthilfe den nötigen Unterhalt für sich und die Seinen zu erwerben und zu Wohlstand zu gelangen. Anders wurde es,

als die Masse der Bevöllerung wuchs, als in diesem Jahrhundert Millionen und Abermillionen aus der alten Welt hinüberkamen, um teilzunehmen an der nationalen Arbeit. Die Erwerbsverhältnisse wurden schwieriger, die Anforderungen an die Kraft des Individuums immer größer, wenn es in diesem Kamps ums Dasein nicht erliegen und untergehen wollte. Daß der Eigennut in allen seinen Äußerungs- und Erscheinungsformen dadurch dis auf das äußerste gesteigert wurde, war natürlich, aber auch noch andre charakteristische Eigentümlichkeiten des amerikanischen Lebens und Eigenschaften des amerikanischen Bolkes resultierten daraus.

Die Beistesfrafte murben mehr und mehr angespannt, benn Bereinfachung ber Arbeit, Berbefferung aller Arbeitsmittel wurden von jedem angestrebt, der barauf angewiesen war, aus eigner Rraft und in Konkurrenz mit hundert und tausend andern feinen und ber Seinigen Unterhalt zu erwerben. Der Erfindungsgeift murbe baburch angeregt, ber Scharfblid gesteigert. Rielbewußt mußte jeder babin ftreben, seinen 3med zu erreichen. Alles was bagu nicht biente, was die Rraft gersplitterte, was überfluffig mar, mußte vermieben werben; nur mas prattifc war, was förbern konnte, mußte ausgeführt werben. Da jeder im Bollbewußtsein seines Werts feine Arbeitstraft boch ichatte und teuer verwertete, so hat die menschliche Kraft in den Bereinigten Staaten einen fehr hoben Breis erlangt: ihre Berwendung für bie Industrie machte lettere nicht ertragsfähig genug, sie mußte baber soweit als thunlich burch mechanische Rraft ersett werben, und bies ist nirgends in so ausgebehntem Dage geschehen als in ber Union. Unaufhörlich find die Technologie und die Ingenieurwissenschaft bemubt. neue Mittel, neue Maschinen zu erfinden und die bestehenden ju verbeffern, um bie menschliche Rraft erfolgreicher ju erfeten und die Leiftungsfähigkeit ber Induftrie zu erhöhen. Taucht irgendwo in der Welt eine neue Joee, ein neues praktisches Erzeugnis menschlicher Thätigkeit auf, so finden fie auch in Amerika die bereitwilligste Unterstützung.

Wie es keine noch fo utopistische republikanische Regierungsform gibt, die bort nicht von irgend welchen Schwärmern prattifch erprobt murbe, und wie es feine religiose Borftellung gibt, die in ber Union nicht ihre Anhänger fände, fo gibt es auch tein scheinbar noch so ungeheuerliches technisches Broblem, bas von ben fachmännischen Rreisen nicht in Betracht gezogen und beffen Ausführung nicht versucht wurde, sofern sich nur ber geringste praktische Erfolg absehen läßt. Die stetige Steigerung ber Schwierigkeiten bes Erwerbslebens hat Rrafte in ben menschlichen Dienft geftellt, Die fruberen Beschlechtern unbekannt waren; fie hat Erfindungen ins Leben gerufen und technische Bunderwerke erzeugt, die noch vor wenigen Sahrgehnten für gang unbentbar, für Ausgeburten eines tranten Geiftes gehalten worben waren. Manches, mas uns heute fo erscheint, wird die fortschreitende Technit auch verwirklichen. Amerikanischer Mut und Unternehmungsgeist schreden nicht vor ben gigantischsten traumhaften Aufgaben gurud.

Im Geschäftsverkehr bekundet sich derselbe praktische nur auf das Positive gerichtete Sinn, der die heutigen Amerikaner überhaupt kennzeichnet. Er äußert sich da ebenfalls in allen erdenklichen verschiedenen Formen und gipselt in dem, was gewöhnlich smartness genannt wird, worunter eine Art von Schlauheit verstanden wird, die, bei sorgfältiger Betrachtung, nicht immer sehr peinlich in der Wahl ihrer Wittel zur Erreichung ihrer Ziele ist. Sie dient der Habgier, welche das amerikanische Erwerdsleben beherrscht, und sie sucht sich durch große Reserviertheit und durch Wistrauen zu schützen gegen die smartness der Konkurrenten. Die Engländer und die Istaeliten, welche doch gewöhnlich für die Träger des höchste

entwickelten Geschäftsssinns gelten, können es mit der kaufmännischen Gewandtheit der Neuengländer, der Yankees, nur schwer aufnehmen, die in dieser Hinsicht auch die Bewohner des Südens und Westens der Bereinigten Staaten weit übertreffen. Es ist bemerkenswert und charakteristisch, daß außerhalb der Neuenglandskaaten, der andern nördlichen Ost- und Mittelskaaten nur da Handel und Industrie glänzend erblühen, wo die Yankees sich niederlassen, wo ihr Geschäftssinn zur Herrschaft gelangt. Wo, wie im Südwesten, Handel, Gewerbe, Ackerdau und andre Zweige der materiellen Kultur noch unter den schweren Folgen des Sezessionskrieges leiden, da ruft man laut nach der Hilse der Nordländer und ihres Kapitals.

Schon in ben Rinbern, in ben Zeitungsjungen, in ben Schuhpugern, ben zahllosen kleinen Stragenverkäufern bes Nordostens, im besondern allerdings New-Ports zeigt sich die smartness in ihrem ganzen Umfang. In diefer unterften Rlaffe ber Schule bes Lebens spielt ja bie Selbsthilfe schon bie Sauptrolle. Belche Geschicklichkeit muß ba aufgeboten werben, um in bem Konturrenzfampfe um ben kleinen Berdienst nicht zu erliegen, um fich durchzuringen. Es ist benn auch nicht überraschend, daß aus diesen niedrigften Rreisen ber Bertreter bes Sandelsstandes viele ber größten selfmade men, viele ber einflugreichsten Politiker, zahlreiche Millionare und Induftriekönige hervorgegangen find. Diese erste Schule ift febr rauh, aber fie bringt alle Beiftes= und Rorperfrafte erfolgreicher als irgend eine andere zur Entwickelung. Wer fie burchmacht, wer nicht in ihr untergeht, ber erwirbt burch fie viele ber wichtigften Eigenschaften und Fähigkeiten, welche in diesem Lande, in dem nur bas eigne Ronnen, bie eigne individuelle Leiftungstraft etwas gelten, zum erfolgreichen Fortkommen notwendig find.

Im Arbeiterstande sehen wir natürlich bas "hilf bir selbst" auch unumschränkt herrschen. Bei ben immer schwieriger

werbenben Erwerbsverhältniffen, bei ber icharferen Ruspitung bes Rampfes zwischen Rapital und Arbeit, ift ber Trager ber lettern in feiner leichten Lage und in hobem Grabe abhängig von ben Wechselfällen bes gewerblichen Lebens und bes Sandelsverkehrs. Die eigentümlichen Arbeitsverhaltniffe machen bas Los bes Arbeiters zu einem fehr unfichern, feten ihn jeben Augenblid ber Gefahr aus, seine Stellung zu verlieren. biesen Gründen suchen bie Arbeiter fich badurch etwas zu ichüten, daß fie fich möglichst umfangreiche gewerbliche Renntniffe und Geschicklichkeit zu erwerben suchen, um im ftanbe zu fein, je nach ben Berhältniffen bes Arbeitsmarkts in ihrer Beschäftigung zu wechseln. Auch die Kinder werden aus gleichem Grunde angehalten, fich verschiedenen Erwerbszweigen zuzuwenden und nicht ausschließlich bas handwert bes Baters zu erlernen, um soweit als thunlich gegen bie schädigenben Folgen ber Schwankungen bes industriellen Lebens gesichert zu fein.

Die praktische Weltanschauung, welche natürlich auch die Schule beherrscht und durch sie ihre Macht auf alle Berhältnisse ausgebehnt hat, äußert sich auch deutlich in dem Hause des Amerikaners. Zur Selbständigkeit, Selbstthätigkeit und Selbsthisse erzogen, verrichtet er selbst manche kleinen Arbeiten, die der Europäer gewohnt ist, von Dienstboten und Handwerkern ausführen zu lassen, deren Dienstleistungen in Amerika allerdings ganz unverhältnismäßig höher bezahlt werden müssen als in der alten Welt. Die große Intelligenz und Geschicklichkeit, welche den Arbeiter auszeichnen, scheinen jedem Amerikaner angeboren zu sein, während sie in Wirklichkeit meist das Ergebnis der praktischen Erziehung zur Selbständigkeit sind. Selbst die in die höchsten Kreise hinauf sand man dis vor kurzem bei den jungen Leuten ein gewisses Interesse sürteresse, weigen des Gewerdes,

zum Zeitvertreib. Jett hat die jeunesse dorse ber Großstädte allerdings im allgemeinen andre weniger nützliche Liebhabereien und fängt an, es für unvereindar mit ihrer Würde,
mit dem Reichtum und der sozialen Stellung ihrer Eltern zu
halten, gelegentlich mit der Schuh- und Kleiderbürste, mit
hammer, Zange, Säge und Meißel zu hantieren. Höchstens
beschäftigt man sich in diesen Kreisen mit dem dilettierenden
Kunsthandwerk oder mit oberflächlichster Übung der Künste.

Bei aller Rudfichtslofigfeit, Die Die unumschränkte Berrschaft des holp yourself in der Bevölkerung ber Bereinigten Staaten erzeugt hat, finden wir bei ihr im allgemeinen boch auch einen hoben Grab von Rechtsgefühl und Achtung vor ben bestehenden Gesetzen ausgebilbet. Bon einer Bevormundung seitens ber Polizei und ber Regierung ift bort natürlich keine Rebe, biefe wurde fich auch tein Ameritaner gefallen laffen; er beachtet barum bie im Laufe ber Reit zur Sitte geworbenen gewöhnlichen Gesetze bes öffentlichen Lebens und bes Unftandes ebenso, wenn nicht genauer als ber Europäer, ber fich auf Schritt und Tritt von Bolizeivorschriften in ber freien Bewegung gehemmt fieht. Beil bort jeber auf sich felbst angewiesen ift, weil die Selbsterziehung eine so große Rolle spielt, weil ber Rampf ums Dasein ein so ungeheurer ist und jeber fich aus eigner Rraft ben nötigen "Ellenbogenraum" verschaffen muß, ben er braucht, um sich zu bewegen, so ist er notwendigerweise auch gezwungen, die gleichen Rechte feiner Mitmenschen anzuerkennen, und ber eingeborne Amerikaner unterwirft fich, ohne zu murren, ben allgemeinen wenigen Staatsgesehen, benen ebenso wie bem ameritanischen Leben und bem Charafter bes Bolkes alles Rleinliche abgeht, die fich um bas nicht kummern, was jeber Mensch ohne Bolizeivorschriften und Gefete von felbit zu thun ober zu laffen miffen mußte.

Beherricht bas help yourself bas Leben bes Einzelnen,

fo muß es feine Dacht auch naturgemäß auf bas ber größeren Gemeinschaften, auf bas öffentliche, bas Staatsleben übertragen. Es äußert fich in ber Selbstverwaltung ber Gemeinden, ber Bezirke, ber Staaten ber Union gang ebenso wie in ber jeber taufmannischen Genoffenschaft, jedes Bereins, jeder firchlichen Wo alle diese selbständigen Faktoren fich untereinander berühren, wo ihre Machtbefugnisse ineinander ein= greifen, da sind die Rechte und Pflichten jedes berselben durch Gefete genau bemeffen; im übrigen aber find fie unabhängig. auf fich angewiesen und burfen auch, wenn nicht gang besondere Ausnahmefälle eintreten, von einander feine Unterftugung erwarten, sie jebenfalls nicht als Ausbrud bes Pflichtgefühls verlangen. Wo die Gemeinde= ober Staatsgewalten fich als unfähig ober ungeeignet zur Berwaltung ber öffentlichen Angelegenheiten erweisen, wo, wie in ben früheren Sabrzehnten, in benen eine furchtbare Korruption bas öffentliche Leben auf bas ichwerfte bedrobte, einzelne Männer ober Genoffenschaften fich auf Rosten ber Allgemeinheit in schmählichster Beise bereicherten, unumschränkte Macht zum Zwede ber Berfolgung ihrer niedrigen materiellen Intereffen an fich riffen, ba haben bie besseren rechtschaffeneren Elemente häufig auf bas nachbrudlichfte zur Selbsthilfe gegriffen, haben Bigilangkomitees gebilbet, fich gegen bie Übertreter ber bestehenden Gesete, gegen bie Usurpatoren ber Macht erhoben und selbst im schlimmsten Falle aus eigner Machtvollkommenheit ftrengste Justig geübt.

Der ganze große Staatsorganismus der Vereinigten Staaten aber ist auf den Grundsatz des help yourself gegründet worden.

Die Kolonieen waren gezwungen, sich gegen die Bebrückung bes Mutterlandes zu erheben, England gegenüber Selbsthilse zu üben und sich von ihm loszureißen. Aber auch dann war bie Union fortgesett genötigt, sich gegen Großbritannien zu schützen, das unaushörlich alle nur erdenklichen Mittel ausbot, um den neuen Staat in seiner wirtschaftlichen Entwickelung zu behindern, ihn zu schädigen, wo und wie es ging, ihn wirtschaftlich von sich abhängig zu machen. Die Regierungen der Bereinigten Staaten sahen sich dadurch fortgesetzt veranlaßt, sich gegen diese auf ihren Ruin abzielenden Bestrebungen durch den energischsten Schutz der nationalen einheimischen Arbeit, durch kräftigste Förderung derselben mittels Schutzöllen zu verteidigen.

Doch nicht allein England, auch andere Staaten Europas suchten in die inneren Berhältnisse der Union einzugreisen und ihre selbständige freie Entwickelung zu beeinträchtigen; sie half sich durch die Monroedoktrin, mit welcher sie sich gegen alle und jede äußeren Eingriffe in ihr Leben zu schützen suchte und die bis auf den heutigen Tag in Kraft geblieben ist.

Zahllos find also die Außerungen des help yourself und viele der wichtigsten Charakterzüge des amerikanischen Lebens sowie der Bevölkerung der Bereinigten Staaten sind mehr oder minder direkt auf die Wirkungen dieses allmächtigen Grundsates zurückzuführen.

Man sollte nun annehmen, daß er aber auch eine beinahe völlig unumschränkte Freiheit bedingte. Der Grad derselben ist ja allerdings ein sehr hoher, aber geradeso wie dem Amerikaner bei aller Größe und Beite seiner Beltanschauung doch auch gewisse kleinliche Charakterzüge anhaften, so ist doch auch die Freiheit des Individuums wie die größerer Körperschaften in mancher Beziehung eingeengt. Es treten in dieser Hinsicht östers Gegensäße, die überhaupt nur schwer mit einander zu vereinen sind, in die Erscheinung.

Rirche und Staat sind in den Bereinigten Staaten volls ständig getrennt; Gewissens, Religionsfreiheit sind durch die Grundgesetze der Verfassung jedem Menschen gesichert — der Despotismus ber Geistlichkeit aber gegenüber ben Gemeinbegliebern ift ein völlig unumschränkter.

Das ganze Leben ift von der praktischen materialistischen Weltanschauung beherrscht, welche ein Ergebnis der heutigen Wissenschaft ist. Es werden in den Bereinigten Staaten ganz überwiegend die exakten, die Naturwissenschaften betrieben, und doch steht ein großer Teil der Bevölkerung im Bann eines Aberglaubens, eines Supranaturalismus, einer Neigung zum Geheimnisvollen und Mystischen, die ebenso schwer mit der Höhe der allgemeinen Bildung wie mit dem Drange nach unumschränkter Freiheit zu vereindaren sind.

Die Lage ber Arbeiter ist alles anbere, nur nicht eine umabhängige, sie ist vielfach schlimmer als die der früheren Stlaven. Das Monopolwesen ist in Handel und Industrie mehr ausgebildet als irgendwo sonst. Die strengen Temperenzeselste sind zweisellos ein Eingriff in die individuellen Rechte des freien Staatsbürgers. Die Bekämpfung des Mormonentums verstößt, vom Standpunkt des konsequenten demokratischen Republikaners aus detrachtet, sowohl gegen das Grundrecht der persönlichen Selbständigkeit und Freiheit des Menschen, wie gegen den Grundsatz der Religionsfreiheit. Obgleich sie sich auf das Gesetz stützt, welches die Bolygamie in den Bereinigten Staaten als straswürdiges schweres Berbrechen verfolgt, so ist die Lösung der Mormonenfrage aus obigen Gründen doch ungemein schwierig gewesen und dis jetzt nicht vollständig erzielt.

Ein strenger gesellschaftlicher Konventionalismus beherrscht bas soziale Leben, erzeugt eine Eintönigkeit und eine Einssörmigkeit, welche ben Individualismus in seiner freien Entsaltung außerorbentlich beschränkten, wie sich diese unter anderm auch in den Trachten, in der äußeren Erscheinung der Hauser, der Straßen, der Anlage der amerikanischen Städte bekundet. Die

Individualität ift völlig eingeengt durch die Mobe, durch die Schablone.

Solcher Gegenfage, solcher Beschränkungen ber Freiheit ließen sich noch viele aufgählen.

Auf das engste verbunden mit dem holp yoursolf und in zahlreichen Fällen die notwendige Boraussetzung und Ergänzung berselben ist das "hurry up", durch welches der Ameristaner sich als solcher auch nach außen hin am deutlichsten tennzeichnet, denn es unterscheidet sich auf das entschiedenste von der Schwerfälligkeit des Engländers, der Gemächlichkeit bes Deutschen, der quecksilderartigen Beweglichkeit des Franzosen, der Leidenschaftlichkeit des Italieners und dem sorglosen, alles auf das manana, auf den folgenden Tag, verschiedenden Fatalismus des Spaniers.

Freilich erstreckt sich ber Machtbereich bes hurry up nicht über die Nordstaaten und über die aus ihnen stammenden Ansiedler im Süben hinaus; auch im äußersten Westen ist seine Herreichaft etwas beschränkter, benn das hurry up ist keineswegs gleich und zu verwechseln mit der Heißblütigkeit und der Leidenschaftlichkeit der Sübländer.

Daß es ber Nordländer und im besondern der Yankee ist, der unter dem Einfluß des hurry up steht, dürste nicht zum kleinsten Teil auf klimatische und atmosphärische Ursachen zurückzuführen sein. Die häusigen und schroffen Wechsel im Wetter und in der Temperatur wirken in hohem Grade aufregend, und es scheint etwas in der Zusammensetzung, im Charakter der Luft zu sein, was diese aufregende Wirkung noch steigert.

Jeboch auch das Anfiedlerleben brachte von vornherein die Notwendigkeit schneller Arbeit mit sich. Galt es doch zunächst dem schwer zu bearbeitenden Boden so rasch wie möglich das Ersorberlichste zur Existenz abzugewinnen, und dieser Zwang

Dierds, Rulturbilder a. d. Bereinigten Staaten.

wurde in bem Dage größer, wie bie Bahl ber Bewohner wuchs, wie ber Rampf ums Dasein schwieriger wurbe. war es nicht möglich, lange zu überlegen, wenn man eine Sache unternehmen wollte, benn wenn man gogerte, fo tam vielleicht ber Nachbar zuvor und führte fie aus. fraftiges Gingreifen forberte bie Intereffen bes Individuums. nicht langfames Ermagen. Der gunftige Augenblid mußte ausgenutt, jebe prattifche Ibee ohne Bogern verwirklicht Die Felbarbeit bulbete bei bem fteten Bettermerben. wechsel, bei ber Gefahr ber Benachteiligung burch plots liche Frofte und Überschwemmungen feine gemächliche Arbeit. Da hieß es und beißt es jest noch: fruh aufsteben, sich tuchtig rühren und feine Reit verfaumen, wenn man bem Selbe guten Ertrag abgewinnen wollte. Aber auch ber Raufmann und ber Sandwerfer mußten fleißig fein, wenn fie vorwarts tommen und im Leben etwas erreichen wollten. Das hurry up wurde zum leitenden Grundfat auf allen Gebieten menfclicher Thatiafeit.

Bielleicht trug bazu auch etwas der Charakter der Einwanderer bei. Die überwiegende Mehrzahl von ihnen war jung und lebensfrisch. Jeder war von dem Streben nach großem Gewinn beseelt. Wer dadurch nicht von selbst angespornt wurde, der mußte es bald aus Ersahrung lernen, daß dort nur die eigne Kraft und Arbeit etwas galt, daß daher keine Minute unnütz zu verlieren war, daß Zeit Geld ist. Die ersten Erfolge regten zum Erstreben weiterer und größerer an; die wachsende Habgier bedingte immer wachsende Haft, immer größere Ausnutzung der Zeit.

Durch Bereinsachung ber Arbeit, burch Anwendung ber praktischsten Mittel und Werkzeuge, burch Erwerbung größter Handsertigkeit suchte man die stetig beschleunigte Ausbeutung der Beit und ber Kraft zu unterstüßen; diese Gile verhinderte aber nur zu oft die sorgfältige Arbeit, und wenn man die

beffere Ausführung für die Zukunft ins Auge faßte, so fand sich doch nicht immer die Zeit, nachzuholen, was im ersten Augenblick unterlassen war.

Der Ansiedler mußte sich zuerst damit begnügen, ein rohes Blodhaus zu errichten oder in der Prärie eine Höhle auszugraben, um nur Unterkunft, Schutz gegen die Unbilden des wechselvollen Wetters zu finden — er konnte nicht gleich ein sestenhaus bauen, das in allen seinen Ginzelheiten und Ginrichtungen vollendet war.

Dieses Beispiel läßt sich auf alle Zweige der Kultur überstragen. Die außerordentliche Geschwindigkeit ihrer Entwicklung schloß die sorgfältige Durchführung der Arbeiten in zahllosen Fällen aus, und inmitten des höchsten Luxus, der glänzendsten Leistungen der heutigen Kultur finden wir Erscheinungen und Formen primitioster Art.

Landstraßen zu bauen hatte man unter ben Rämpfen bes vorigen Sahrhunderts feine Zeit gefunden, als die unabweisliche Notwendigkeit ber Herstellung bequemer Verkehrswege sich fühlbar machte, schritt man zum Bau ber Gifenbahnen. rafche Ausbehnung des Bundesstaats von dem öftlichen Ruftenftrich über die gange Breite des Kontinents hinweg bis jum Stillen Dzean im Laufe ber erften Sälfte biefes Jahrhunderts, schloß eine Ausführung ber Bahnbauten in Gemäßheit mit ben in Europa bafür herrschenden Grundsäten aus. Es mußte mit größter Beschleunigung gearbeitet werben; man mußte sich mit billigem Material begnügen; man konnte nicht baran benten, alle Bruden aus Stein und Gifen herzustellen, sondern man mußte froh sein, wenn man sie aus Holz anfertigen und nur bas erstrebte Ziel erreichen konnte: alle Teile ber Union miteinander in möglichst enge Beziehungen zu bringen, neue, wirtschaftlich wertvolle Gebiete zu erschließen. Man mußte es fich versagen, schone Bahnhofe zu erbauen, einen tompli=

zierten Berwaltungs- und Beaufsichtigungsapparat ins Leben zu rufen. Borerst war es nötig alles auf bas einfachste und praktischste einzurichten.

Das rasche Wachstum bes Hanbelsverkehrs machte es unmöglich, die Hasenstädte mit prachtvollen Quaibauten zu versehen und entsprechende Landungsbrücken zu bauen. Selbst in New-York sind die Biers der größten Dampsschiffahrtsgesellschaften, die Empfangshallen und Verwaltungsgebäude noch sehr primitiv; die Quais noch beinahe so urwüchsig, wie sie vor 250 Jahren waren. Dagegen sind keine Gelber gespart worden, um die die Schiffahrt gesährbenden Felsenriffe zu sprengen oder einen Bunderban wie die Brücke über den Castriver von New-York nach Brooklyn aufzusühren.

In der Nähe der ftolzesten, aus den kostbarsten Materialien der Welt hergestellten und mit einem fabelhaften Luxus aussgestatteten Paläste der Millionäre der fünsten Avenue in New-Pork besinden sich noch manche der rohesten aus Brettern und Balken zusammengezimmerten Baracen der Armen, Bauwerke, welche den frühesten Zeiten der Kolonialperiode angehören könnten. Zahlreiche Neubauten in den Borstädten, in den Straßen, welche abseits von denen liegen, die von der Geldaristokratie bewohnt sind, werden noch in einer den Bausgeschen europäischer Großstädte Hohn sprechenden unsoliden Weise ausgestührt.

Das Feld konnte nicht sorgfältig bebaut werden, das hätte zu viel Zeit und Mühe in Anspruch genommen, und selbst in den am meisten kultivierten Oftstaaten sieht man heute noch auf den Adern große Baumstümpse, erratische Blöde und große Haufen von Moränenschutt, die zu beseitigen man noch nicht die Zeit gefunden hat. Überall nehmen wir somit die Folgen des allmächtigen "hurry up" in dem Zustande der Unsertigkeit wahr, die die Dinge ausweisen. Denn so gut wie

ber Bauer es seinen Anechten, ber Fabritant seinen Arbeitern beständig zuruft, fie zu immer größerer Saft antreibend, fo auch jeder Raufmann seinen Untergebenen, jeder Familienvater seinen Kindern und das moderne Leben allen denen, welche etwas erstreben. Es berricht in ben Bureaus ber Banken und Sandelshäufer, wo ebenfo wie in ben Fabriffalen jedes überfluffige Wort verpont, und wo die genaueste Arbeitsteilung bestimmt ift, die Zeit und die Rraft eines jeden bis auf bas äußerste Mag auszunüten. Es herrscht selbstverftandlich im Berkehr, ben zu beschleunigen die Geiftesträfte ber Ingenieure unermüdlich beftrebt find. Schon genügt nicht mehr die Geschwindigfeit, mit welcher ber Dampf zu fahren erlaubt, und die Glettrizität wird mit immer wachsendem Erfolge hierfür verwendet. hurry up feiert einen seiner größten Triumphe in der großartigen Organisation der Feuerwehr. Aber auch selbst in den öffentlichen Umtern herrscht es, die Beamten arbeiten rasch, ohne bie zeitraubende Umständlichkeit ber Bureaufratie ber alten Belt.

Diese die nationale Arbeit in allen ihren Zweigen beherrschende Haft, muß sich natürlich auch im privaten Leben
äußern. Die Zeit- und Arbeitseinteilung im Hause ist eine
sehr genaue. Man ißt so rasch als möglich, nutt die Zeit
daneben noch zum Lesen der Zeitungen aus, wozu überhaupt
jeder Augenblick gebraucht wird, der nicht in andrer Beise
auszufüllen ist, denn dieser Beschäftigung ihre besondere Zeit
zu gewähren, ist für den Geschäftsmann nicht möglich. Selbst
Berrichtungen, die gar nicht eilig sind, werden rasch ausgeführt. Es wird dadurch eine Ruhelosigkeit erzeugt, die der Gemütlichkeit des häuslichen Lebens starken Abbruch thut. Außerste Beweglichkeit, Freude an der Bewegung, am Bechsel,
sind auf das engste mit dieser Ruhelosigkeit verbunden. Der amerikanische Kordländer reist gern und viel; bei aller seiner Baterlandsliebe hängt er boch nicht an der Scholle, an seiner engeren Heimat; es kostet ihm keine Überwindung, dieselbe zu verlassen, wenn er anderswo besser und vorteilhafter seine Interessen zu fördern hossen darf. Sentimentalität ist ihm überhaupt fremd.

Der ihm anhaftenbe Bewegungs- und Wanbertrieb ift fo ftark ausgeprägt, daß er häufig zu Bergleichen mit bem Nomabenleben und bem Charafter ber Indianer herausgeforbert und benjenigen als Beweiß gedient hat, welche eine ftarke ethnische Beeinflussung ber Pantees burch bie Indianer angenommen haben. Diese wie andre verwandte charafteristische Eigentumlichfeiten ergeben fich jedoch gang naturgemäß aus ben Einflüffen ber aufregenden Atmosphärilien, welche Norben und Often ber Bereinigten Staaten wirksam find, und aus benen bes hurry up, welches bas Leben ber Bevölferung von je ber beherrscht hat. Ein zwingender Grund, gerade hierfür die Indianer und die vermeintliche Abstammung ber Pankees von ihnen in Anspruch zu nehmen, liegt um so weniger vor, als die Andianer im allgemeinen nicht annähernd so beweglich und nervos haftig gewesen find, wie die heutigen Amerifaner. Bie febr aber gerade biefe beständige Bewegung, biese Saft und Rubelofigkeit anstedend wirken, das erfahren felbst Touristen, welche in bieses rasche Treiben bineingeraten, wie es in New Port und allen Sanbels- und Berkehrszentren bes Norbens und Nordostens ber Union besteht. Bollends kann fich niemand, ber fich bort nieberläft und bort etwas erreichen will, bem Einwirken biefes aufregenden Lebens entziehen, er wird früher ober später von berselben Saft ergriffen. eingeborne Amerikaner gewöhnt er sich rasch baran, sich bei allem, was er thut, zu beeilen; wie jenem wird es ihm schwer, längere Beit ruhig auf einem Blat ju siten, die Sande ftill au halten, und er fängt an wie jener au schnigeln, wenn er einen Bleistift ober ein andres geeignetes Objekt findet; tas Brod zu zerkrümeln oder auf andere Weise der inneren Unruhe, der überschüssigen Lebenskraft, dem Thätigkeitsbrange unbewußt Ausdruck zu verleihen.

Böllige Ruhe ist bem echten nordländischen Amerikaner unerträglich; er braucht die Bewegung und die Aufregung. In Anpassung an die atmosphärischen Einstüffe bewegt er sich in Extremen, selbst bezüglich seiner Nahrung. Er liebt heiße Speisen, muß dazwischen aber Eiswasser trinken, ohne das er überhaupt nicht glaubt auskommen zu können. Sein Bedürfnis nach Aufregung veranlaßt ihn zur Anwendung der stärksten Gewürze, um seinen Gaumen zu reizen.

Diefes unermubliche Saften und Jagen aber hat boch ichlieflich ein Sauptziel ober ift minbestens aus ber Berfolgung besselben entstanden. Diefer Lebenszweck ift: moglichft rasche Erwerbung von Reichtum, Erreichung ber ehrgeizigen Biele, Berwirklichung ber Traume von bem hochsten Die Berfolgung biefer Aufgaben erforbert jeboch neben ber außersten Unspannung ber Rorperfrafte bie ber Beiftes-Die baburch erzeugte übermäßige Unftrengung ruft jene Schar von Rrantheiten hervor, die in erschredender Beise in ben Bereinigten Staaten, namentlich aber im Norben und bier wieder besonders in den Neuenglandstaaten um fich greifen; Anamie, Die ber europäischen Bleichlucht entspricht. Nervenfrantheiten, Bergfrantheiten und hauptfächlich Gehirnfrantheiten. Die Beilanstalten, die zahlreichen Irrenhäuser, find nicht im ftande, die Maffen der Kranken aufzunehmen, welche bort Untertunft suchen; hat fich die Bahl ber Fresinnigen im Laufe von 20 Jahren, von 1870 bis 1890 boch mehr als verbreifacht. Der Chrgeiz ber weiblichen Jugend, auf allen Gebieten ber Biffenschaften und Runfte mit ben ausländischen Tragern berfelben zu wetteifern, fest fie gang besonders ben verheerenden Wirkungen bieser Zeitkrankheiten aus, und die Befürchtung, daß bas heranwachsende Geschlecht und die zukünstigen Generationen darunter leiden könnten, hat ihre sehr gegründete Berechtigung. Die durch die Borliebe für ungesunde Nahrungsmittel und den übertriebenen Genuß von eisigen Getränken und Speisen erzeugten Magenkrankheiten tragen das ihrige dazu bei, die höheren Stände und im besondern die Träger der Geisteskultur in gesundheitlicher Beziehung sehr empsindlich zu schädigen.

Help yourself und hurry up erscheinen somit als zwei ber wichtigsten Grundsähe ber Kultur, die das öffentliche Leben der Bereinigten Staaten beherrschen und dem Charakter ihrer Bevölkerung den Stempel ihrer Eigenart aufgedrückt haben. Ihre Wirkungen außern sich in den verschiedensten Formen, in vielen der besten wie in vielen der schädigendsten Erscheinungen der heutigen Kultur der Union. Dank ihnen ist vieles von dem Großartigsten geschaffen worden, das Amerika auszuweisen hat, manches von dem, was seines Gleichen nicht in der Welt hat, wodurch Amerika sich über die Leistungen Europas erhebt.

Das Übermaß ist immer und überall vielmehr schädigend als förderlich und die übertriebene atemlose Hast des amerikanischen Lebens und Schaffens erweist sich in der Gegenwart schon als höchst nachteilig. Borzeitiger Berbrauch der Körperund Geisteskräfte, Unsertigkeit in allen Einzelheiten der an sich großartigsten Schöpfungen und Institutionen können unter Umständen verhängnisvoll für den ganzen glänzenden Bau der heutigen Kultur werden. Um dieser Unsertigkeit unwesentlicher Bauglieder halber aber das ganze Gebäude verurteilen zu wollen, wie das heute vielsach bei der Betrachtung amerikanischer Bustände geschieht, zeigt freilich von einer sehr beschränkten kleinslichen Weltanschauung, die die Amerikaner ja überhaupt den Europäern vorwersen.





## Kapitel III.

## Materielle Kultur.

ablreiche mehr ober minder begabte Beifter haben fich in jungerer Reit bemuht, ihre Mitmenschen burch phantaftische Schöpfungen zu erheitern, in benen fie Butunftsbilber von bem Leben ber Menschheit in kommenden Beiten entrollt haben. Die wahrhaft staunenerregenden großartigen Fortschritte ber Technik im Laufe unseres Jahrhunderts, Die an bas Wunderbare grenzenden Leiftungen ber heutigen Ingenieure, Techniker, Phyfiter, Die Entbedung neuer fulturforbernder Rrafte und ihre Bermendung für die Dienste ber Menschheit, die gangliche Umgestaltung ber Bertehrsverhältniffe und Bertehrsmittel waren und find allerdings bagu angethan, lebhafte Beifter gu Betrachtungen darüber anzuregen, wie die Welt in hundert Rahren ober fpater aussehen wirb. Die moderne Weltanschauung, die machsende Naturerkenntnis, bas Bemühen, die neuen politischen und volkswirtschaftlichen Brobleme zu lösen. bie burch bie riefige Bermehrung ber Menschen und bie gesteigerte Konfurrenz hervorgerufenen Schwierigkeiten bes Lebens zu beseitigen, ben immer ernfter werbenben Rampf ums Dafein

ju schlichten -- alle biefe wichtigen Motoren haben bazu beis getragen, die Entwickelung biefes neuen Zweiges ber Unters haltungslitteratur ju forbern.

Borauf aber ftutten fich biefe phantafievollen Dichter, wenn fie uns jene Butunftsbilber ausmalten, bie, bem allgemein herrschenben Naturalismus und Realismus zum Trop, eine ungewöhnliche Unziehungefraft auf bas lefenbe Bublitum aller Bölfer ausgeübt haben? Sie stütten fich fast ausnahmlos auf die letten Fortschritte ber materiellen Rultur ber Bereinigten Staaten, in benen ja auch die wunderlichsten politischen und volfewirtschaftlichen Sirngespinfte neuerer Boltsbeglüder und religiöfer Schwarmer ftets Anhanger gefunden haben, und die alfo auch nach diefen Richtungen bin einen Anhalt boten für die idealen bichterischen Lebensbilber ber Diese verführerischen Phantasmagorieen zaubern uns eine möglichft vollfommene Belt vor, fie laffen ben Berfebr noch leichter und schneller werben, als er jest in seinen vollendetsten Formen ift : fie fesseln une burch bie Schilberungen ber Unnehmlichkeiten bes Lebens, ber Bequemlichkeiten ber Sauseinrichtungen, ber vorzüglichen Art ber Ernährung, ber Ordnung bes Martt-, bes Sanbelsverkehrs, ber politischen Freiheiten, ber befriedigenden Losung ber leibigen Steuerfragen, ber Berrlichfeit ber Benuffe, bie allen Menschen in gleicher Beife auganglich fein werben, und ber einem jeden Individuum gebotenen Möglichkeit, in jener glücklichen Welt und Reit auf jedem Gebiete ber Biffenschaft, ber Runfte, ber Geiftesbilbung mubelos bie bochften Staffeln zu erreichen.

Forschen wir nun aber genauer nach ben Ursachen aller bieser erdichteten Bervollsommnungen, nach ben Grundlagen bieser glänzenden Zukunftekultur, so finden wir dieselben außsschließlich in der Fortenswickelung der materiellen Rulturzweige. Der höchstgradige Ibealismus der begabtesten Novellisten konnte

teine wefentlich neuen Formen bes Beifteslebens, bes tunftlerischen, bes wissenschaftlichen, bes litterarischen Schaffens erfinnen, sonbern nur Bervollfommnungen ber materiellen Boraussehungen bes Lebens. Allerdings wird ja jeber, auch ber fleinste Fortschritt auf diesen Gebieten menschlicher Thätigkeit bedingt burch ben Bebanken, ber ihn veranlaßte, ber in die greifbare, konkrete Form eines neuen Berkehrsmittels, einer neuen Maschine, eines neuen Dungemittels, eines neuen Baumaterials umgestaltet murbe. Unter biefem letteren Gefichtspunkt dürfte man bann aber überhaupt nicht von materieller Rultur sprechen, sonbern nur von geiftiger. Die heutige Wiffenschaft macht jedoch noch immer strenge Unterschiebe zwischen biefen beiben Begriffen, und indem wir es ben Bufunftsmenschen überlaffen, andre Ginteilungen zu ichaffen, schließen wir uns ben zur Reit noch bestehenden an.

Den eigentlichen Nährboben für bas gesamte Rulturleben eines Bolles bilben biejenigen Zweige seiner Thätigkeit, welche seine materielle Eriftenz und seinen Fortbestand sichern. jungen Bölkern, bei folden, die fcmer um ihr Dasein ringen mußten und muffen, treten naturgemäß bie höheren edleren Interessen weit gurud binter bie rein praftischen, materiellen, benn wie die Seele und ber Beift nicht ohne Rorper bestehen können, so kann eine Nation nicht ohne die Grundlagen exis stieren, welche die materielle Rultur ihr schafft. Je höher, je glanzender, je reicher fich lettere entwidelt, je größeren Ertrag fie bietet, besto mehr ift bas Bolt auch befähigt, bie Beiftestultur zu pflegen. Die Ansprüche, welche bas beutige Leben an die Menschen stellt, sind so riefige, daß ihre Befriebigung einen febr bedeutenben materiellen und finanziellen Aufwand bedingt. Die Geiftes= und Rörperträfte ber Menschheit werden baber gegenwärtig auf bas äußerste ange-

Ĺ

spannt, hauptfächlich, um biese materielle Grundlage bes Lebens zu schaffen.

Das Streben nach Wohlleben, nach Reichtum, nach Luzus, nach Freiheit der Bewegung, nach Genüffen und Bequemlichkeit aller Art beherrscht alle Welt in mehr ober minder hohem Grade. Es ist keineswegs beschränkt auf die höchsten und reichsten Gesellschaftsklassen, welche im stande sind, ihm zu fröhnen, sondern es übt seinen Einsluß und seine Herrschaft aus dis in die niedersten Schichten der Bevölkerung, die den höheren nachzuleben suchen, so weit und so gut wie es geht. Es ist eine bekannte Thatsache, daß ein sehr großer Prozentsat der Bevölkerung der Kulturländer über seine Verhältnisse hinaus lebt, daß infolge bessen alle Kräfte über Gebühr angestrengt und ausgerieben werden, woraus sich zahllose moderne Krankheitserscheinungen ergeben.

Ein beträchtlicher Teil ber Menscheit hat überhaupt kein anderes Interesse als zu genießen, sich zu vergnügen. Das Denken und Sinnen großer Bevölkerungskreise ist daher auf die Steigerung der Genußfähigkeit, auf die Entbedung der raffiniertesten Reize und Genußmittel gerichtet. Ob darüber die Geistes- und Körperkräfte schwinden, ob die heranwachsenden und kommenden Geschlechter darunter leiden, das ist gleich, wenn nur die Genußsucht befriedigt wird.

Bir klagen über die Zuspitzung der sozialen Fragen; wir verurteilen auf das schärsste zahllose neue Erscheinungen des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens; wir fürchten und in unserer Existenz bedroht durch das Entstehen und Wuchern sehr bedenklicher Auswüchse am Baume des modernen Kulturlebens; wir sind besorgt um die Sicherheit der bestehenden politischen Institutionen — und wir machen und meist nicht klar, daß alle diese Störer unserer Ruhe die natürlichen Erzeugnisse der allgemein herrschend gewordenen Lebensverhältnisse

und unsrer heutigen Kultur sind. Wir bemerken es nicht, daß die Klust zwischen den überwiegend produzierenden oder arbeitenden und den überwiegend genießenden oder verzehrenden Klassen, zwischen Arbeit und Kapital, zwischen den Armen und den Keichen, zwischen den verschiedenen Bevölkerungsklassen und den Ständen immer größer, immer schwerer zu überbrücken wird, daß ein Kastengeist sich geltend macht, der zwar in seinen äußeren Erscheinungssormen, nicht aber in seinem innersten Wesen so sehr von dem der Inder und andrer alten Kulturvölker verschieden ist. Wir sehen dies alles nicht, weil wir selbst mitten in dieser Entwickelung und unter dem Bann der sie bedingenden Wotoren und Faktoren modernen Lebens stehen, weil wir selbst mehr oder minder kräftig an ihr mitarbeiten.

Die Einfachheit bes Lebens früherer Zeiten ift babin; bie Bufriedenheit mit bem, mas zur Eriftenz erforderlich, ift geschwunden und die Bescheibenheit ber Lebensansprüche unserer Borfahren erscheint uns beute unbegreiflich. Rein befferer großstädtischer Arbeiter murbe fich jest mit bem Ginkommen begnügen, welches zu Anfang biefes Jahrhunderts ausreichte, um gange Familien ber mittleren Gesellichaftsflassen zu er= Eine Gelbsumme, die früher als ein schätbares Bermogen betrachtet worden ware, wird heute leichten Bergens für ein Rennpferd, für ein glanzendes Gastmabl, für irgend eine Laune hingegeben. Und bann wundern wir uns, wenn bie Sozialbemokratie um fich greift, wenn in ben politisch freiesten Ländern, wie in ben Bereinigten Staaten ber Unardismus fein Saupt erhebt, wenn ber ruffifche Nibilismus für bas Barenreich bie Ginführung eines politischen Syftems erftrebt, wie es die übrigen Rulturvölker Europas seit lange befigen.

Die beunruhigenden Auswüchse unseres modernen politischen und sozialen Lebens erweisen sich bei näherer Untersuchung als

Erscheinungen, die durch die naturgemäße Entwickelung der Berhältnisse bedingt und nicht durch den Willen einzelner künftlich erzeugt sind, mit denen daher ebenso gerechnet werden muß, wie mit andern Naturerscheinungen und natürlichen Entwickelungsprodukten. So war es aber auch überall und zu allen Zeiten. Ein vergleichender Blid in die Rulturgeschichte der Menscheit würde dies leicht erweisen. Die lebensvollen kräftigen, wirklich bedeutenden, die Rulturentwickelung gestaltenden, sördernden wie schädigenden Strömungen, Faktoren und Erscheinungen wurden stets durch die herrschenden Rulturverhältnisse selbst erzeugt. Für die Bereinigten Staaten wird sich denn auch ergeben, daß alle Schäden, die ihrer heutigen Rultur anhaften, ihre natürlichen Ursachen haben.

Unsere Zeit ift im hochsten Grabe materiell. Das Gelb spielt heute eine größere Rolle als in irgend welchen früheren Lebensperioden ber Menschheit. Es ift eine Großmacht, beren Bebeutung jeder anerkennt. Wer es in Fulle befitt, tann fich alles gemähren, mas er begehrt: ber Besit steigert aber erfahrungsmäßig auch ben Bunich zu feiner Bergrößerung bis ins Unermegliche. Wer es nicht hat, wird von Unzufriedenheit und von bem Streben erfüllt, es ju erwerben, und er bietet alle seine Rrafte zu biesem 3wede auf. Der Ibealismus wird badurch immer mehr verbrängt. Die höheren Intereffen weichen ben niebrigeren. Die materielle Kultur tritt in den Bordergrund und sucht sich ber herrschenden Reit- und Geistesftrömung anzupaffen, um fich zu immer größeren Erfolgen gu erheben.

Daß die geistigen und künstlerischen Bestrebungen als Zweck an sich, aus reinem Jbealismus und nicht in mehr oder minder hohem Grade, zur Erzielung materieller Borteise, zum Gewinn von Geld verfolgt werden, dürste im allgemeinen nur noch bei jugendlichen Individuen vorkommen, die entweder noch nicht

für sich und andere zu forgen haben ober, von ihrer Begeisterung fortgeriffen, noch feine Schähung für bie Schwierigkeiten bes realen Lebens haben, die noch von ber Soffnung befeelt find und bie Überzeugung begen, Großes leiften, die Menschheit beffern, ihre ibealen Biele erreichen zu tonnen. Beginnt aber erft ber ernste Rampf ums Dasein, so andern sich doch meift fehr balb bie Anschauungen. Selbst die begeistertsten Bertreter bes Ibealismus erfahren bann, bag berfelbe fich ben herrichenben Geschmaderichtungen und Strömungen anpaffen muß. Der Dichter, ber Maler, ber Bilbhauer, ber Musiker wollen und muffen leben, und um für fich und bie Ihrigen bie nötigen Existenamittel zu gewinnen, können sie nur in gang feltenen Ausnahmefällen - aus eigner Rraft - ihren eigentlichen fie beseelenden Ibealen nachstreben. Wenigen nur, febr wenigen außergewöhnlich boch begabten Runftlern, Dichtern und Wiffenichaftern ift es vergönnt, ihrer Beit ben Stempel ihrer eignen geistigen Individualität aufzudruden. Erft wenn sie burch Unpaffung an die prattifchen Grundfate bes Ermerbslebens zu völliger materieller Unabhängigkeit gelangt find, konnen fie gewöhnlich wieder und zwar meift in einer Beit, in der die Jugendfrische und bie biefer Lebensperiode eigne geiftige Elastizität häufig icon geschwunden find, zu ben idealen Bestrebungen zurudfehren, von benen sie einft in ihrer frühesten Entwickelungsperiode beseelt maren. Bie wenigen aber ist bas vergonnt! Wir brauchen nur in alle Zweige ber heutigen geistigen Rultur ber Menschheit einen flüchtigen Blid zu werfen, um uns rasch zu überzeugen, daß auch bie Runste, die Litteratur, bie Wiffenschaften im allgemeinen bem goldnen Ralbe bienen.

Die Bevölkerung ber Bereinigten Staaten hat sich bieser modernen Geistesströmung nicht entziehen können. Ja, sie hat vielmehr sehr bedeutend zu ber Kräftigung berselben durch ihre eigne Kulturentwickelung beigetragen. Die Schäben wie die Borzüge unserer heutigen Kultur treten benn auch nirgenbs beutlicher in die Erscheinung als in ber großen Bundesrepublik jenseits bes Wassers.

"The allmighty dollar" herrscht bort unumschränkt. Die materielle Kultur überwuchert bei weitem die geistige, und was auch für Anstrengungen gemacht werden, die letztere zu hoher Entsaltung zu bringen, so ist der Erfolg dieser Bemühungen vorerst doch noch ein im Vergleich zu den staunenerregenden Ergebnissen der materiellen Kultur sehr geringsügiger, denn nirgends ist die materielle Richtung des Beitgeistes ausgeprägter als dort.

Freilich burfen wir nicht ungerecht fein und nicht ben unermublichen Gifer geringschähen, mit bem in ben Bereinigten Staaten auch auf allen Gebieten ber Geiftestultur gearbeitet Die Musiter, die Maler, die Schriftsteller und bie Belehrten betreiben ihre Studien mit berfelben Energie, Die ber Raufmann, ber Gewerbtreibenbe, ber Techniker in ber Berfolgung ihrer Biele befunden. Wo uns aber auch ber Ibealismus in den Bereinigten Staaten begegnen mag, bei naberer Brufung finden wir boch immer, daß ihm ein ftarter realistischer Bug anhaftet. Schließlich ift es ber materielle Erfolg in irgend einer Form und Geftalt, der die Forberer ber Beisteskultur zu einer Thätigkeit antreibt, die in gabllosen Fällen ihren physischen fruhzeitigen Berfall nach fich zieht. Der Chrgeiz, die Sucht fich durch bedeutende Leistungen auszuzeichnen, die wir bei den Tragern der Runfte namentlich in Amerika fo häufig und zwar in höchster Boteng vorfinden, bienen im Grunde auch nur bem Erfolge.

Wo aber bas ideale Streben wirklich ganz frei von allen materiellen Zwecken zu sein scheint, da ist es getragen durch entsprechenden Reichtum, der dem Individuum die Wöglichkeit bietet, sich seinen idealen Aufgaben vollständig zu widmen.

Wenn die Europäer aber hierüber die Nase rumpfen, so befinden fie fich in einer Gelbsttäuschung, benn in ben europaischen Rulturlanbern ift zur Zeit burchweg bas Gleiche zu bemerken — nur ber Grad bes Materialismus ift verschieben. Bei bem einen Bolke tritt er mehr, bei bem anbern weniger ftart bervor. Leben wollen alle Bolfer und um dies zu konnen. muffen fie riefige Summen aufbringen, ob bies burch Aderbau, Biehrucht, Andustrie und Handel oder ob es durch die Bflege der Runfte, ber Dichtung, ber Wiffenschaft geschieht, ift im Grunbe gleich. Die Anforderungen find, wie die Budgets aller Rulturvölfer bezeugen, beute fo enorme, bag nur die Materialifierung aller Dinge, die außerste finanzielle und wirtschaftliche Ausbeutung jebes einzigen Zweiges menschlicher Thätigkeit im ftanbe find, biefen noch ftetig wachsenben Unsprüchen zu genügen. Großes privates und nationales Vermögen wird in ber alten Welt so ziemlich ebenso und mit benfelben Mitteln erworben wie in der neuen: durch anstrengenoste Arbeit und praktische Verwertung aller Kräfte, ober burch Spekulation und Handel. wobei ber Grad ber Schlauheit in zahllosen Fällen bestimmend für ben Erfolg ift.

So ift es im großen wie im fleinen. Das Leben ber Bölfer ist im Grunde boch immer nur die Summe der Lebensserscheinungen der einzelnen Individuen, der Familien, der kleineren oder größeren Körperschaften. Wenn in den Vereinigten Staaten das Geschäft mehr als irgendwo sonst in den Vordersgrund tritt, der allmächtige Dollar der unumschränkte Herrscher ist, wenn auch der freieste Bürger dort sich der Allmacht dieses Despoten weniger entziehen kann, als die meisten Europäer — so liegt das daran, daß die Lebensführung drüben eine noch viel kostspieligere ist als in Europa, weil die Existenzbedingungen, troß des riesigen Nationalvermögens oder vielleicht richtiger wegen desselben, sehr viel schwierigere geworden sind als hier.

Dierds, Rulturbilder a. b. Bereinigten Staaten.

Denn, wer viel hat, macht größere Ansprüche an das Leben, als berjenige, welcher wenig besit; er braucht mehr als ber Armere; er kummert sich weniger um Aleinigkeiten, ist weniger sparsam, bebenkt weniger seine Ausgaben und sein Leben wird teurer.

Belcher Art find denn nun aber die materiellen Grunds lagen des nationalen Lebens der Bevölkerung der Bereinigten Staaten?

Die Verhältnisse haben sich heute allerdings gegen früher wesentlich verändert, aber die Fundamente des Gebäudes sind doch dieselben geblieben. Wie riesig auch die Industrie in den Vereinigten Staaten entwickelt ist, was für enorme Summen auch der Handel in Umlauf sett — die eigentlichen Grundlagen des Erwerds bildeten immer noch die Erzeugung und Ausbeutung der Rohprodukte, die eben auch die Entsaltung der Industrie ermöglicht haben.

Wie verächtlich die unermeßlich reichen Fabrikbesitzer, Handelssherren, Gisenbahnkönige und Techniker, die Millionen der Kopfsarbeiter und Städtebewohner auf sie herabblicken mögen — Art, Hade und Pflug sind doch immer noch die wichtigsten Geräte, welche nach wie vor den Wohlstand der Vereinigten Staaten sichern, der Fortentwickelung der materiellen Kultur dienen.

Die Bodenkultur bilbete das Erwerbsmittel der ersten Rolonisten, welche sich in Nordamerika niederließen. Sie nahm aber von vornherein in Gemäßheit mit den völlig verschiedenartigen klimatischen und Bodenverhältnissen der räumlich weit von einander getrennten ältesten Ansiedelungen in Virginien und in Massachletts Formen an, die von einander wesentlich abwichen, die aber bestimmend werden sollten für die gesamten kulturellen Verhältnisse des Nordens und des Südens. Der Boden mußte hier wie dort erst mühsam für den Ackerdau

vorbereitet werben, benn er war großenteils mit Urwald bebedt, ber zwar schäpenswertes Bauholz bot, aber feine mirtschaftliche Ausbeutung boch ungemein erschwerte. Das furchtbar raube Rlima ber nördlichen Niederlaffungen flellte an die Arbeitstraft ber ftrenggläubigen puritanischen Bilgerväter, welche bort Buflucht gesucht hatten, die größten Anforderungen. Das bem Urwalbe abgerungene Land wurde in folde Bauerngüter geteilt, wie fie bas einzelne Individuum unter Beihilfe feiner Familienglieder zu bestellen im ftande mar. Böllige Gleichheit herrschte unter den Ansiedlern, und da die Entstehung eines Dienstverhältniffes unter ben Rolonisten baburch ausgeschloffen, ba jeder nur auf seine eigne Rraft angewiesen mar, so entstand in den Reuenglandkolonieen der kleine Farmbetrieb, der fich im allgemeinen in ben norböftlichen Staaten bis auf ben heutigen Tag erhalten hat, wenngleich die vervolltommneten Aderbaugerätschaften immerhin beträchtliche Beränderungen bezüglich ber Durchschnittsgröße ber Bauerngüter bedingt haben.

3m Suben, in Birginien und ben übrigen Rolonieen, welche bort im Laufe ber Zeit entstanden, war die erschlaffend wirkende Site nicht geeignet, die Thatfraft ber Anfiedler anzuregen. Lettere bestanden bort auch aus gang andern Elementen, als waren, welche fich in ben Neuenglandkolonieen bieieniaen Es waren großenteils Abenteurer, herunterniederließen. gekommene Raufleute und Ablige, politische Flüchtlinge und Berbrecher, bie sich überwiegend nach Birginien mandten, bas lange Zeit als Deportationsort für englische Sträflinge galt. Nicht um zu arbeiten, sondern in der Hoffnung, in Nordamerita ein ebenfolches Elborado zu entbeden, wie bie Spanier es im mittleren und im sudlichen Teil jenes Rontinents gefunben hatten, waren die meiften Manner hinübergegangen, welche fich in Birginien nieberließen. Der Boben ichien' für ben Bau europäischer Getreibearten, bie im Norben vortrefflich gebieben, auch nicht vorteilhaft, während Mais, Rartoffeln und namentlich Tabak bort fehr gut fortkamen. Mit Freude begrüßten bie arbeitoschenen virginischen Unfiedler unter ben gegebenen örtlichen Berhaltniffen bas Erscheinen bes erften hollandischen Stlavenschiffes, und die Maffeneinfuhr von Negern gestattete ben wenig zahlreichen weißen Rolonisten bie Ausbildung bes Blantagenbetriebes, ber im Gegensat zu bem fleinen Farmenwesen ber Nordländer für alle im Guben nach und nach entstandenen Rolonieen und Staaten bestimmend geworden ift. Der Bau von Mais und Tabat, wozu fpater Baumwolle und Zuderrohr tamen, erwies sich nur vorteilhaft, wenn er in möglichft großem Dafftabe erfolgte; an Grund und Boben fehlte es nicht, und in bem Grabe, wie biefe Rolonieen erblühten, muchs die Ginmanderung dorthin. bie englische Krone biese überseeischen reichen Ertrag liefernben Befitungen ihren Söflingen für langere Beit zum Leben, bas beißt zur Ausbeutung überwiesen hatte, erfolgte ein ftarker Bujug von andern geldbedürftigen Ariftofraten, von Rapita= liften und Spekulanten, die fich bort leicht großen Länderbefit zu erwerben wußten und inmitten ber für fie arbeitenben Sklavenscharen ein glanzendes, oftmals fürstliches Leben führten.

Diese zwiesache Bobenkultur ist also entscheibend für die Ackerbauverhältnisse ber Vereinigten Staaten geworden. Sie hat ihre Doppelnatur bis jett bewahrt, wenngleich sie seit bem Sezessionskriege ber sechziger Jahre und der Aussehung der Sklaverei wichtige Veränderungen durchgemacht hat. Die Art ihrer Entwicklung können wir gegenwärtig noch in allen ihren Stadien innerhalb des ungeheuren Gebietes der Vereinigten Staaten beobachten, obgleich die urwüchsige Vestellungsweise des Vodens, wie sie die die Mitte diese Jahrhunderts herrschend war, heute nur noch in den entlegensten Teilen

ber erft neuerdings ber Kultur erschlossenen Gegenden und auch ba ausnahmsweise zu finden ift.

Als bie Besiebelung Amerikas begann, ba mußte bas Land seinen eigentlichen Besitzern, ben Indianern, auf irgend welche Beise abgenommen werden, entweder burch Rauf und auf gutlichem Wege - wenngleich bie armen Gingebornen babei auf das schmählichste übervorteilt murben - ober mit Gewalt. Rebenfalls mar bie Besithergreifung bes gesamten Areals ber Bereinigten Staaten für die weißen Ginwanderer mit verhaltnismäßig geringen Schwierigfeiten verbunden, und bis vor wenigen Jahrzehnten war in ben unermeglichen, so gut wie berrenlosen Gebieten bes Westens bie Erwerbung von Land zum Anbau ohne große Geldmittel, oft burch bie bloße that= fächliche Besehung besselben zu erreichen. Jest ift bas anders geworben. Obgleich burch bas Beimflättengeset bie Anfiebelung in bisher unbebauten Gegenden felbst bem mittellosen Ginwanderer noch ermöglicht wird, so ift doch im wörtlichen Sinne herrenloses Land nicht mehr vorhanden. Die nicht in Rultur genommenen bebauungsfähigen Ländergebiete geboren teils ber Union, teils ben betreffenden Staaten und Territorien. teils ben großen Gisenbahngesellschaften und werben an bie Bewerber entweder birekt ober burch bie Zwischenhandler vertauft, welche jum 3mede ber Spekulation große Streden Landes an sich gebracht haben.

Langt der Ansiedler auf der neuen Heimstätte an, die er käuslich in barem Gelde oder auf Kredit und Abzahlung erworben hat, so gilt es zunächst, einen Wohnraum herzustellen, der ihm Schutz gegen Wind und Wetter gewährt. Liegt sein Acker in der Prärie, so gräbt er an der geeignetsten Stelle ein Loch, das mit Zweigen, Stangen, Tüchern oder was sonst vorhanden, abgedeckt wird und vorläufig zum Ausenthalt dienen muß. Dann wird das Gras abgebrannt und nun kann die

Arbeit bes Pflügens beginnen. Schwieriger ist die Sache, wenn das erworbene Feld im Busch liegt. Dort wird an geschützter Stelle für den ersten Augenblick ein Belt oder eine Bude errichtet. Ist die Nachdarschaft besiedelt, so werden die Anwohner aufgefordert, hilsreiche Hand zu bieten, um ein Blockhaus zu bauen. Ist die Gegend menschenleer, so bleibt dem Farmer nichts übrig, als dies selbst zu thun. Das Unterholz wird dann gefällt, die alten Bäume aber abgebrannt oder durch Anhauen zum Absterben gebracht. Gewährt eine nahe Eisenbahn oder ein schiffbares Gewässer die Möglichkeit der Berwertung des Holzes, so wird dieser Borteil natürlich außegenutzt, wo aber Kommunikationsmittel sehlen, da bleibt dem Kolonisten nichts übrig, als den Wald auf seinem Grund und Boden zu vernichten.

Dieser Raubbau war in früherer Zeit herrschend, und es ist auf solche Weise nicht nur ein unermeßliches Rapital nuplos vergeudet, sondern das Land auch entwaldet worden, was einen empfindlichen, schädigenden Einsluß auf dasselbe ausgeübt und atmosphärische Beränderungen herbeigeführt hat. Wo die riesigen Waldbestände und bequeme Verkehrswege die Anlegung von Schneidemühlen rentadel machten, sind dieselben geschaffen worden und der Holzhandel hat im Laufe der Zeit außersordentliche Ausdehnung genommen, spielt heute eine sehr besdeutende Rolle in den Vereinigten Staaten.

Der urbar gemachte Boben, mochte bieser im Süben ober im Norden, in der Prärie oder im Urwald liegen, wurde von seinen Besitzern auf das ergiebigste, aber so rücksichtslos auszgebeutet, daß seine Fruchtbarkeit in nicht zu langer Zeit ersschöpft war. Denn früher dachte man nicht daran, der Natur durch Düngung oder durch Wechsel in der Bestellung nachzushelsen. War der Boden vollständig ausgenutzt, erwies sich seine Frucht als nicht mehr befriedigend, so gab man ihn ein-

fach auf und siedelte sich an anderem Orte an, denn bas Saften nach möglichst großem Reichtum in bentbar furzester Beit schloß bie Berwendung großer Mühe auf eine forgfältige Bebauung aus, und es war bequemer, jungfräulichen Boben gu roben und in Rultur zu nehmen. Das ging, solange bas bebauungsfähige Land noch unermeglich schien. Sett machen fich bagegen bie Folgen biefes Syftems bereits fehr bemerkbar. benn ba wo ber Ader seine Fruchtbarkeit eingebüßt hat, ver= schlechtert sich natürlich bie Qualität feiner Erzeugnisse, und die Landleute haben barunter zu leiden. Es bleibt ihnen baber nichts andres übrig, als ber Bestellung ihrer Felber größere Sorgfalt zuzuwenden und fie nach europäischer Art zu betreiben. Dies ift gang besonders in den dicht bevölkerten und feit beinahe dreihundert Jahren bewohnten öftlichen und nordöstlichen Teilen ber Union geboten und geschieht bort auch mit gutem Erfolge. Die besten Aderbaumaschinen und Geräte werben bort verwendet. Düngemittel werden neuerdings in großen Maffen aus Europa bezogen und benutt, um ben erschöpften Boben wieder ertragsfähiger zu machen, und die Lehren ber mobernen Wissenschaft werden bort praktisch verwertet.

In ben jüngern erst seit wenigen Jahren und Jahrzehnten in Rultur genommenen Ackerbaubistrikten bes Westens wird zwar bas alte Raubbausystem beibehalten und der Boden nach alter Art ausgebeutet, aber boch unter Benuhung der neuesten Maschinen, weil die menschliche Arbeitskraft viel zu teuer zu stehen kommen und die Möglichkeit der Konkurrenz der ungebeuren Massen der dortigen Produkte auf dem Weltmarkt aussichließen würde. Und da der materielle Gewinn des Ackerbaues in Gemäßheit mit dem Umfang des Betriebes wächst, so hat sich im Westen auch der Großgrundbesitz auf Kosten des kleinen bäurischen Farmwesens breit gemacht und ist im Bearisse, dies mehr und mehr zu thun. In Dakota, Montana,

Minnesota und Kalifornien find Riesenfarmen entstanden, die eine Größe von Sunderttausenden von Morgen umfassen und auf benen meift nur eine einzige Getreibegattung gebaut wirb. Die Art ber Bestellung biefer ausgebehnten Felber ift fehr Die vorzüglichften mit Dampf betriebenen Maschinen werben bort natürlich verwendet, um die erforderlichen Arbeiten ju verrichten. In der Gaezeit und fur die Ernte werben die Maffen Arbeiter engagiert, welche nötig find, um biefe Maschinen zu bedienen und ihre Thatigkeit soweit es sein muß Das Getreibe wird bann unmittelbar von bem Felbe weg mittels Gifenbahn ober ju Schiff an bie großen Märkte bes In- und Auslandes überführt, und sobald bas geschehen, werben alle für die Dauer ber Ernte in Dienft genommenen Individuen entlassen, die Bferbe und Maultiere in Freiheit gefett, und nur ein ober zwei Intendanten bleiben auf ber Farm gurud, um barüber gu machen, bag mahrend ber langen Monate bis zur Wieberaufnahme ber Landarbeit die daselbst aufbewahrten Adergeräte nicht gestohlen und die für die Beherbergung ber in ber Saat- und Erntezeit engagierten Arbeiter errichteten Birtichaftsgebäude nicht beschäbigt Die großen Dampfmaschinen find felten bas Gigen= tum ber Gutsbefiger, sonbern werben von biefen für bie Dauer ber Felbarbeiten von ben Gefellschaften gemietet, welche aus biefem Berleiben ein febr einträgliches Beschäft machen.

Zeigt sich im Westen die Neigung zur Entwidelung bes Latisundienwesens, so bemerken wir im Süden neuerdings eine andere entgegengesette Erscheinung. Dort war dis zu dem Sezessionskriege der Plantagenbetrieb fast ausschließlich eingessührt, und manche der dortigen Baumwollens, Maiss, Zuderzund Tabakpslanzungen hatten die Ausdehnung großer europäischer Fürstentümer. Die Aushehung der Sklaverei, welche ja die Voraussehung für diesen großen Betrieb war, brachte

tiefgreifende Beränderungen mit fich. Biele ber unermeglich reichen Bflanzer verarmten vollständig und waren außer ftande, ihre betreffenden Rulturen in einem auch nur annähernb fo großem Magstabe wie früher zu betreiben; benn, wenn ber Besitz von hunderten und Tausenden von Sklaven auch ein sehr bedeutendes Rapital repräsentiert hatte, so war boch bie Erhaltung berfelben vergleichsweise fehr billig gewesen. balb bie Schwarzen nun aufhörten, bas Eigentum ihrer Herren zu fein und sich in freie Lohnarbeiter ummanbelten, veranberten sich die Verhältnisse vollständig, und es war für die meiften Pflanger unmöglich, bei ber Steigerung ber Arbeitspreise so billig zu produzieren, wie es notwendig mar, um mit ihren Erzeugniffen auf bem Martte zu tonturrieren und nebenbei fo viel zu verdienen, wie zur Erhaltung eines glanzenben aristofratischen Hausstandes erforderlich mar. Die Plantagen mußten baber gunächst in mehr ober minber großen Bargellen verpachtet und bann infolge bes machsenben Rotftanbes vieler ber früheren Pflanger ftudweise vertauft werben. Der Großgrundbesit wich daher allmählich bem fleinen Farmenwesen. bie früheren Stlaven und Bachter find zum Teil zu Gigen= tumern ber Landereien geworben, auf benen fie vor nicht langer Beit unter Beitschenschlägen gur Arbeit angehalten murben.

Obgleich die Bodenkultur gegenwärtig in allen Teilen der Bereinigten Staaten einen außerordentlich hohen Grad der Entwickelung erreicht hat und in stetigem Wachstum begriffen ist, leidet dieselbe, und zwar besonders der Getreidebau, unter nicht zu verkennenden Schäden. Die Produktion ist so riesig geworden, daß die Erzeugnisse des Ackerbaues viel von ihrem früheren Wert verloren haben und im Preise sehr heruntergegangen sind. Die Erwerdsverhältnisse sind sehr viel schwierigere, die Erträgnisse geringere geworden, daneben ist der Bodenwert in allen Teilen der Union erheblich gestiegen, zum Teil sogar um

hunderte von Prozenten. Namentlich haben unter diesen Umftanben bie fleinen Grundbefiger und bie Bauern mit großen Schwierigkeiten zu tampfen, um einerseits ihre Erzeugniffe gunftig zu verwerten und anderseits ben gesteigerten Lebens= anforderungen ihrer Familien zu genügen. Für ben Farmer find die gunftigen Beiten vorbei und die Erwartung ber gabllosen nach bem Westen gebenben Ginmanderer, rasch große Rapitalien zu erwerben, wird gewöhnlich fehr empfindlich ge= Gutes, frisches Land, bas an bequemen Berkehrstäuscht. wegen gelegen, ift verhaltnismäßig teuer, alteres bagegen fo ausgebeutet, bag es nur unter forgfältigfter Bflege, ichwerer Arbeit und bedeutendem Geldaufwand wieder ertragsfähig gemacht wird. Die Gutsbesitzer und Bauern sind baber sehr oft gezwungen, die Silfe ber Kapitalisten in Unspruch zu nehmen, und mahrend man früher in Amerita bas Sypothetenwesen fast gar nicht kannte, gewinnt es jest täglich mehr Boben. Rreditgesellichaften suchen bem machsenden Bedürfnis nach Geld abzuhelfen und ziehen baraus fehr großen Gewinn. Der fleine Grundbesit ift baber nachgerabe ftart belaftet, auch der große Betrieb ift meift nur unter Inanspruchnahme bes Rredits moglich, und bas Schulbenmachen, welches burch bie Rapitalisten sehr erleichtert wird, hat bort in gahlreichen Fällen bieselben Wirkungen wie anderswo, es führt viele und gewöhnlich bie rechtschaffensten und strebsamften Gutsbesiter ins Berberben. Treten vollends Difernten ein, fo erzeugen biefelben jest gewöhnlich empfindliche Ratastrophen unter ben verschuldeten Landleuten.

Die Notwendigkeit sorgfältigsten Betriebes bes Ackerbaues tritt baber immer beutlicher zu Tage, die Anforderungen an die Arbeitskraft der Farmer steigern sich unaushörlich, der Ertrag wird immer geringer und nur der im größten Maßstabe eingerichtete Betrieb des Ackerbaues in den jungfräulichen

Distrikten ber neuen Staaten und Territorien wirft noch riesigen Gewinn ab, aber er bedingt ben Besitz von großen Reichtümern und wird mit diesem Ersolge auch nur so langc sortgesetzt werden, bis die betreffenden Ländereien unter dem Shstem rücksichtslosen Raubbaues völlig erschöpft sein werden.

Gine andere Folge ber ungunftigen Berhältniffe, welche fich auf bem Gebiete ber Bobenkultur bemerkbar machen, ift bie Einbeziehung von Biehzucht und Milchwirtschaft, Gartenbau, Gemusebau und Obstfultur in ben Farmbetrieb, ferner bie Ausbildung von Spezialitätenfulturen. Sandelspflanzen, Obst, Blumen und andere Erzeugnisse ber Bobenkultur werben in ihren einzelnen Gattungen, für welche gerade großer Bebarf vorhanden ift, auf ausgebehnten Farmen in folchem Daß= ftabe produziert, daß bie Befiger solcher Bflanzungen mit ihren Erzeugniffen oft ben gangen Bebarf an ihren Spezialartiteln allein beden. So werden neuerdings auch die Beerenfrüchte bes Walbes, wie Preigelbeeren, Blaubeeren, ebenso wie Erdbeeren, Simbeeren und alle Arten Strauchobst für fich auf meilenweiten Felbern mit beftem Erfolge und großem Gewinn gezogen. In gleicher Beife aber bilden fich überhaupt auf allen Gebieten der modernen Landwirtschaft Spezialiften aus, bie gewöhnlich fehr gute Geschäfte machen, weil sie bei ihrer Maffenproduktion in der Lage find, ihre Erzeugnisse billig abzugeben. Allerdings muffen auch fie fich tüchtig rühren und feine Mittel icheuen, um burch Erzielung vorzüglicher Qualität ihren Broduften ben nötigen Abfat ju fichern.

Trot bes Aufschwunges, ben Hanbel und Industrie in neuerer Zeit genommen haben, bilben die Landwirte in den Bereinigten Staaten den noch weitaus größten Bestandteil der arbeitenden Bevölkerung und haben durch Gründung der Ackerbaupartei auch Einfluß auf die politische Entwicklung des Landes erlangt. Die städtische und gewerbtreibende Be-

völkerung schließt fich freilich immer mehr von der aderbautreibenben ab, blidt auf fie mit einer gemiffen Geringschätzung, und auch bie Sohne und Tochter ber Farmer werben mehr und mehr von biefer Abneigung gegen die Thätigkeit ihrer Eltern erfaßt und wenden fich andern Erwerbszweigen zu, welche ihnen ben Aufenthalt in ben Stäbten ermöglichen. borthin gieht, ift leicht zu erkennen: Genugsucht, ber Bunfch, sich zu vergnügen. Den Farmern wird es benn auch immer schwerer, sich zu verheiraten, weil bie Landmädchen es vorgieben, fich mit Stäbtern zu verbinden, die Stadtmadchen aber bas fröhliche Leben ber Stäbte nicht mit bem einsamen, arbeitsreichen und monotonen bes Landes vertauschen wollen. Wenn tropbem eine Berminberung ber Landbevölferung bis jest noch nicht zu bemerken ift, dieselbe vielmehr fogar im Wachstum begriffen icheint, fo ift bie Erklärung bierfur bie Überfullung ber Städte mit Arbeitsfraften, die, wenn fie bort infolge bes stetig schwieriger werbenden Rampfes ums Dasein nicht länger existieren können, sich gezwungen seben, ihre Buflucht auf bem Lande zu fuchen und fich ber Aderbauthätigkeit zuzuwenden.

Der Schwerpunkt ber nationalen Arbeit liegt überbies nach wie vor auf bem Gebiete ber Bodenkultur, über beren riesige Entwickelung die Statistik genügende Auskunft gibt. Obgleich bis jett nur ungesähr fünfzehn Prozent des Areals der Berseinigten Staaten in Rultur genommen sind, wird auf diesen Ländereien doch über dreißig Prozent des auf der ganzen Erde erzeugten Getreides gewonnen. Die jährliche Produktion desselelben übertrifft bei weitem die irgend eines andern Landes und ist etwa doppelt so groß, wie diesenige von Österreichsungarne Das in der Landwirtschaft angelegte Betriebskapital beläuft sich auf ungefähr 50 Milliarden Mark.

Den weitaus größten Ertrag liefert die Baumwollenkultur, welche mit ihren Rohprodukten den Weltmarkt vollständig be-

herrscht. Demnächst sind es Mais, Weizen, Hafer und Bucker, welche in ungeheuren Massen gewonnen und exportiert werben.

Die Art bes Vertriebes des Getreibes ift, ber ganzen Geschäftspraktik ber Pankees entsprechend, großartig. Einer ber Hauptstapelplätze für das Getreibe des Westens und der mittsleren Staaten ist jetzt Chicago und die daselbst errichteten riesigen Speicher, die Elevatoren, welche zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören, geben die beste Vorstellung von der Entwickelung des Getreibehandels und der Vorzüglichkeit der Einrichtungen, welche die Bewältigung desselben unter geringstem Auswand an Zeit und Kraft ermögslichen.

Diese Elevatoren, beren es in Chicago 28 gibt, von benen jeder Getreibemaffen bis zu einer Million Rentner zu faffen im stande ist, zeichnen fich freilich nicht burch außere Schonheit aus, auf die der Amerikaner ja überhaupt nicht bei Bauten achtet, welche praktischen Ameden bienen follen. Es find Riefengebäude von 50 bis 60 Meter Bobe und fie ziehen fich längs bes Safens bin, fo bag bie Sandelsichiffe unmittelbar bis an ihre Mauern heranfahren können. Auf ber Landseite laufen an ihnen zahlreiche Schienenstränge entlang, welche bie unmittelbare Überführung ber Getreidezüge aus allen Teilen ber Union bis zu ihnen hin ermöglichen. Der Inhalt ber Gifenbahnwagen wird durch eine einfache Vorrichtung in große unter ben Schienen bergeftellte Bebalter entleert, um bann von bort aus mittels ber Schöpfeimer, welche an rotierenben Treibriemen angebracht find, in bas oberfte Stodwert eines Elevators gehoben zu werben. Durch ein zwedentsprechenbes Röhren- und Rinnensuftem werden die Getreidemaffen von bort aus je nach ihrer Gattung und Bestimmung, nachdem sie unterwegs gewogen find, über bie gahllosen Behälter verteilt, welche fich in bem zehn= ober mehrstöckigen Speicher befinden,

und zwar haben biese einzelnen Abteilungen auch eine genau berechnete Größe, so daß jedes weitere Nachwiegen und Ausmessen erspart wird. Der Eigentümer des auf solche Weise bis zu weiterem Versand dort aufgespeicherten Getreides erzhält hierüber eine genaue Bescheinigung, welche eine Verzwechselung seiner Ware mit der irgend eines andern Händlers oder Produzenten ausschließt.

Ist an der Getreidebörse der bezügliche Handel abgeschlossen, soll die in dem Elevator untergebrachte Ware weiter versandt werden, so wird der Inhalt der betreffenden Abteilungen, welche das verlaufte Getreide enthalten, wiederum durch Röhrensund Schlauchleitungen ohne irgend welche weitere Mühe in die Eisenbahnwaggons oder die Schiffe entleert und auf solche Weise im Lause weniger Stunden eine Arbeit verrichtet, die unter früheren Verhältnissen Duhende von Sackträgern vieleicht Tage lang in Anspruch genommen hätte. So wird es möglich, daß jährlich etwa fünf Millionen Tonnen, also fünf Milliorden Kilogramm Getreide die Elevatoren Chicagos passieren.

Da biese Gebäube mit Ausnahme ihrer massiven aus Stein und Ziegeln errichteten Außenmauern und einer inneren, sie ber Länge nach durchschneibenden Brandmauer, nur aus Holz aufgeführt sind, so ist es natürlich nötig gewesen, sie gegen Feuersgefahr auf das nachdrücklichste zu schützen. Zu diesem Zwecke sind die Bauwerke mit mächtigen Wasserbehältern und mit Leitungen versehen, welche es ermöglichen, die etwa bestrohten Orte, oder im Notsall alle Räume, im Lause weniger Minuten unter Wasser zu sehen. Eiserne Leitern gehen durch alle Stockwerke. Die in den Elevatoren angestellten Arbeitssträfte werden für den Löschdeinst geschult und wöchentlich einsmal zur Probe alarmiert. Alle Einrichtungen dieser Riesensspeicher sind so vorzüglich und so praktisch, daß sie kaum der

Bervollkommnung fähig erscheinen. Dampfmaschinen bis zu 1000 Pferbekräfte verschen die Arbeit großer Menschenmassen, die sonst verwendet werden müßten und sichern eine sehr bedeutende Ersparnis an Zeit, Kraft und Kapital. Die Speicherung des Getreides in diesen Elevatoren und der Versand desfelben ist daher mit verhältnismäßig sehr geringen Untosten versunden und für den riesig entwickelten Handel sehr vorteilhaft.

Die in so ausgebehntem Maße zuerst in Chicago verwandten Elevatoren haben schnell an allen großen Handelsplätzen der Vereinigten Staaten Eingang gefunden, besonders sind sie in beträchlicher Zahl in den Ackerbauzentren und den wichtigsten Verkehrsmittelpunkten des Westens, so namentlich in Minnesota errichtet worden, und von ihnen aus erfolgt dann die Weiterbeförderung der von den Feldern der Nachbarschaft dorthin überführten Getreidemengen.

Das System der Elevatoren findet auch für die Speicherung anderer Waren nach und nach Berwendung.

Die Waldbestände, welche einstmals ganz unermeßlich schienen, unter der großartigen Entwickelung des Ackerdaues aber schwer gelitten haben, sind außerordentlich zusammensgeschmolzen, wenngleich in den neuen nordwestlichen Staaten noch ausgedehnte Gebiete vorhanden sind, welche die Vereinigten Staaten für Jahrzehnte mit allem nötigen Holz zu versorgen im stande sein sollen. Dies ist indessen sehr zu bezweiseln, da die Ausholzung dieser waldreichen Territorien mit wachsendem Eiser betrieben wird. Die seltneren Holzarten haben insolge dieses vernichtenden Raubbaues bereits enorme Preisshöhen erreicht und sind zum Teil ausgerottet.

Seit Jahrzehnten haben einsichtige Bolkswirte und Politiker mit aller Energie gegen biese Berwüstung angekampft, burch welche bie Bereinigten Staaten nicht nur einer ber wichtigsten natürlichen Erwerbsquellen beraubt, sondern auch sonst empfindlich geschäbigt worden find. Alle auf Beseitigung dieses Abelsstandes gerichteten Bestrebungen sind aber vergeblich gewesen, weil sie der erforderlichen einheitlichen, gesehmäßigen Unterstühung entbehrten, weil die Staatenregierungen der Unionseregierung in diesem Punkte das Einsprucherecht versagten.

Landwirtschaft und Biebzucht erschienen bisher fo ungleich einträglicher als die Forftfultur und ber Holzhandel, daß biefer burchaus praftische Gesichtspunkt ber maggebenbe blieb. bie stetig wachsende Broduktion an landwirtschaftlichen Erzeugnissen und an Bieh erft so groß und die Breise berfelben baburch so sehr herabgebrückt werben, daß diese Ameige ber materiellen Rultur ihre Rentabilität barüber gang einbugen, so wird die Forftkultur notwendigerweise in entsprechendem Grade geforbert werben. Doch jest bereits macht fich bic Ertenntnis der Notwendigkeit der teilweisen Beforstung bes einft von vieltaufendjährigem Urwald beftandenen Landes infolge bes wachsenden Solzmangels bemerkbar, und in verschiedenen Staaten geht man fehr thatfraftig ju Berte, um bem Übel abzuhelfen. Man muß es jedoch nun erfahren, daß es leichter ift, selbst ben alteften Balb und bie machtigften Baumriesen ju vertilgen - als auf bem inzwischen burch übermäßige Ausbeutung ganglich erschöpften Boben wieber nur einen bürftigen Forst entstehen zu lassen. Der ungedulbige auf schnelles Reichwerden bedachte Amerikaner findet bei bem lang= famen Bachsen ber Baume teine Befriedigung und nicht ben erwünschten großen materiellen Erfolg.

Trop dieser sich immer weiter verbreitenden Einsicht der großen Nachteile der gänzlichen Vernichtung der Wälder kummern sich die Ansiedler im äußersten Nordwesten nicht im geringsten um die Erfahrungsthatsachen. Do sie den Boden nach Gold und andern kostbaren Erzen durchwühlen, oder ob sie ihn für den Ackerdau gewinnen wollen, in jedem Fall sind ihnen

bie prächtigen Bäume jener Gegenden ein Hindernis und rücksichtslos brennen sie sie nieder, soweit ihre Ländereien nicht an den Eisenbahnen und slößbaren Flüssen gelegen sind und die Verwertung des Holzes ermöglichen — was doch nur zum allerkleinsten Teile der Fall ist.

In engstem Zusammenhange mit der Bodenkultur steht die Biehzucht, welche neben jener eine der wichtigsten und ergiebigsten Einnahmequellen und Grundlagen der materiellen Kultur der Bereinigten Staaten bildet. Sie ist im Bergleich zum Ackerbau noch sehr jung und erst seit Erschließung der westlich vom Mississispi gelegenen großen Präriengebiete und seit der Annektierung der Staaten, welche früher zu Mexiko gehörten, also seit ungefähr 40 Jahren, systematisch und mit Nachdruck betrieben worden. Großen Ausschulgwung aber hat sie erst unter dem Einsluß des Exports von Fleischkonserven nach dem Auslande genommen.

Der Amerikaner konnte auf biesem Gebiete der Erwerbsthätigkeit nicht seine Natur verleugnen, die auf jedem andern
beutlich zu Tage tritt. Möglichst rasch große Reichtümer zu
erwerben, ist das Hauptziel seines Strebens und die praktischsten, am wenigsten Zeit raubenden und menschliche Kraft
in Anspruch nehmenden Maßregeln werden ersonnen und ergriffen, um den wichtigsten Lebenszweck zu erreichen.

Ursprünglich war die Biehzucht in den amerikanischen Kolonieen nur in ganz beschränktem Maße betrieben worden. Die den Menschen, sei es zur Beförderung von Lasten, sei es zur Berrichtung von Arbeiten, sei es zum Untershalte dienenden Haustiere hatten sämtlich von Europa eingeführt werden müssen, denn das einzige für diese Zwecke etwa brauchbare Tier, welches die Einwanderer dort vorsfanden, der Büssel, widerstrebte allen Verschau bildete die

Dierds, Rulturbilber a. b. Bereinigten Staaten.

ausschließliche Beschäftigung ber Kolonisten und ber kleine Biehbestand diente ihren bescheidenen Ansprüchen. Die Nahrung war eine überwiegend vegetarische und noch vor einigen Jahrzehnten war es mit der Fleischversorgung der größeren Ortschaften und Hauptstädte sehr mangelhaft bestellt, so daß es für wenig Bemittelte kaum möglich war, sich öster als einsmal in der Woche den Fleischgenuß zu gewähren. Auf dem Lande war man meist noch schlimmer daran.

Sobald die Viehzucht zum Amede der Herstellung von Ronferven und Extraften und unter bem Ginflug bes riefigen Bachstums ber Bevölkerung größere Dimensionen annahm, anderten fich die Berhältniffe mit amerifanischer Geschwindigfeit. Die Biebzucht wurde von der Landwirtschaft getrennt und für fich betrieben, natürlich bort, wo bie Bebingungen bafür am gunftigften waren, wo ber Boben noch fo gut wie wertlos war und von felbst bas Futter für bie größten Berben gemährte, fo bag bie Besither nicht etwa für Biefentultur noch ein Betriebstapital aufzubringen hatten. Also hauptfachlich die riefigen Brariendistrikte des Mississpistromgebietes und seiner Nebenfluffe murben von ben Biebauchtern mit Beichlag belegt. Obgleich die Geldopfer, welche lettere für die Einrichtung des Betriebes ju bringen hatten, verschwindend flein waren, so bachten sie boch nicht baran, sich etwa noch burch Beschaffung guter Buchttiere Untoften zu machen, sich ber Mühe zu unterziehen, welche eine forgfältige Buchtung bedingt haben murbe, und ber Bebung ber Raffen, ber Berbefferung ber Qualität bes Fleisches weitere Aufmerksamfeit zu ichenken. Der einzige 3med, ben fie verfolgten, mar: schnellste Masseuproduktion, um durch biese in kurzester Beit bie bentbar größten Ginnahmen zu erzielen. Obgleich in biefer Sinficht allerdings Bewunderungswürdiges ben wenigen Jahrzehnten bes Bestehens ber Biehzucht geleiftet

worden ift, zeichnet fich bas amerikanische Bieb, namentlich bas Rindvieh, im allgemeinen keineswegs burch besonders gute Qualität aus, vielmehr ift häufig bas volle Gegenteil ber Kall. Die Grunde hiefur ergeben fich von felbft aus ber Betrachtung bes Syftems, bas zur Anwendung gelangt ift und bas ganz genau bem bes Raubbaues in bem Aweige ber Bobenfultur entspricht. Wird bei biefer ber Ader ausgebeutet, bis er feine lette Spur von Fruchtbarkeit eingebüßt hat, und ohne burch rationelle Behandlung hiergegen geschützt zu werben, fo läßt auch ber Biebauchter seine Riesenherben bie natürlichen Beibeplate fo lange abgrasen, bis biefe erschöpft find und ber Graswuchs unter ber ewigen Bewegung, unter ben Fußtritten von hunderttausenden von Tieren mehr oder minder vernichtet ift. Die infolgedeffen magerer werbenden Futterpläte bringen eine mangelhafte Ernährung ber Tiere mit sich und führen Berichlechterung ber Qualität berfelben wie ihres Fleisches herbei. Außerdem aber wird dem Bieh selbst auch nicht die nötige Sorgfalt zu teil. Die beständigen schroffen Temperaturwechsel. Die häufigen furchtbaren Sturme, ber gelegentliche Baffermangel und anderseits die Überschwemmungen mogen wohl abhärtend auf die fraftigeren Tiere wirken, der Maffe berfelben find fie im allgemeinen aber, besonders bei bürftiger Nahrung, nicht förderlich und raffen Taufende von ihnen bin. Geschütte Roppeln, große Stallungen zu bauen, wurde bei hunderttaufenden von Tieren allerdings fehr beträchtliche Gelbopfer bedingen - von folden aber wollen die Befiter natürlich nichts wissen, wenngleich sie sich sagen mußten, daß ein solcher Aufwand reichlich aufgewogen werben wurde burch Erhaltung ber großen Mengen von Tieren, welche unter ben bestehenben Berhältniffen jährlich ben Unbilben bes Wetters, bem Mangel an Schut jum Opfer fallen.

Doch auch für den Winter werden seitens der meisten großen Viehzüchter keine oder nur ganz ungenügende Schutzmaßregeln ergriffen und selbst in Texas und Neu-Mexikeist der Winter häusig sehr rauh und fordert jährlich zahlereiche Opfer. Aber das kümmert die reichen Viehbarone nicht, es kommt bei dem riesigen Bestande ihrer Herden auf einige tausend Häupter mehr oder weniger auch gar nicht an. Das gesallene Vieh bleibt ruhig da liegen, wo es gestürzt ist, und mehr oder minder verweste Kadaver bezeichnen überall beutlich dem Reisenden die großen Weideplätze.

Bei bem gänzlichen Mangel an behörblicher Kontrolle ift es aber keineswegs ausgeschlossen, baß bas infolge von Seuschen, welche unter solchen Umständen immer eine große Ernte halten, gefallene Bieh auf den Markt gebracht wird, und solche Beschulbigungen werden nur zu oft laut.

Die Statistif giebt auch hier genauen Bescheib über die außerordentliche Entwickelung dieses Zweiges der materiellen Kultur. 1892 bezifferte sich der Biehbestand auf über 52 Millionen Schweine, über 54 Millionen Rinder; nahezu 45 Millionen Schase und Liegen und etwa 18 Millionen Pferde.

Lebend werben hiervon verhältnismäßig nur geringe Maffen ins Ausland überführt. Auch die Molferei nimmt nur einen kleinen Teil des Bestandes an Rindvieh in Anspruch. Der weitaus größte dient der Metgerei und der damit verbunsbenen Konservendereitung, welche beide in amerikanisch großsartigem, staunenerregendem Maßstabe fabrikmäßig betrieben werden.

Und auch in diesen beiden letztgenannten Industriezweigen hat Chicago alle älteren Orte der Bereinigten Staaten bei weitem überflügelt und beherrscht den Markt und Handels- verkehr in diesen Artikeln zur Zeit beinahe unumschränkt.

Die großen Schlächtereien von Chicago gehören benn

auch zu den hervorragendsten Sehenswürdigkeiten dieser Riesenstadt, welche trot ihres Alters von kaum 50 Jahren heute schon Neu York an Einwohnerzahl beinahe erreicht, wenn nicht überflügelt hat.

Die zahllosen Schilberungen, welche von den Einrichtungen dieser großen Schlächtereien gegeben worden sind, lassen es überflüssig erscheinen, auf diesen unerfreulichen Gegenstand einzugehen, einige wenige Daten aber dürften doch eine annähernde Borstellung von der Großartigkeit des Betriebes dieser Institute geben.

Das größte Rontingent an Schlachttieren bilben in Chicago bie Schweine, und die junge Stadt hat in biesem Punkte ben Sieg über Cincinnati bavon getragen, bas früher ben Beinamen Schweinestadt, Borcopolis, führte und fich heute noch burch seine großen Schlächtereien auszeichnet. In ben Unftalten Chicagos werben jährlich burchschnittlich ungefähr 10 Millionen Schweine geschlachtet und verarbeitet. großen Schlächtereien von Philipp Armour tommen allein in ben Wintermonaten täglich zwischen 12000 und 15000 Schweine unter bas Meffer. Diese Arbeit ift bei verhältnismäßig geringem Bersonal nur infolge ber vorzüglichen Organisation, ber praftischen Ginrichtungen und ber ftreng burchgeführten Arbeitsteilung möglich. Im Laufe weniger Minuten ist ein Schwein abgestochen, in tochenbem Wasser abgebabet, mittels einer mit Dampf betriebenen funftvoll bergestellten Daschine seiner Borften beraubt, aufgeschlagen, ausgeweibet und in Stude geteilt, die bann in ben Gistellern mabrend 48 Stunben ihrer weiteren Berwendung harren. Mit gleicher Geschwinbigfeit und unfehlbarer Präzision erfolgt bas Schlachten ber Schafe, Ziegen und Rinder, welche letteren erschoffen werben, ba biese Tötungsart sich als die beste und schnellste erwiesen bat.

Der Stod Narb, auf welchem fich alle Roppeln, Stallungen und Schlächtereien befinden, bilbet gewissermaßen eine Stadt für fich, benn neben ihm find bie Wohnungen ber baselbst und in ben Schlachthäusern Angestellten; Sotels, Rirchen. Schulen, Berkehrsanstalten find für die feghafte und für die fluktuierende Bevölkerung vorhanden. Durch Zweiglinien ift biefer Biehhof mit allen großen Gisenbahnen birett verbunden, so bag bas Bieh aus Texas wie aus Datota und allen anbern Staaten unmittelbar borthin gebracht werben tann. Die Roppeln bieten Raum für ungefähr 21 000 Rinder, die gebedten Stallungen für etwa 75 000 Schweine, 22 000 Schafe und 200 Pferbe. 2300 Thore gewähren ben Tieren Einlaß in die verschiedenen dieser aus Holz ausgeführten Berschläge, beren Berftellung über anberthalb Millionen Dollar gekostet hat und die ein Areal von 160 Hettar bedecken. samtlänge ber Wege, welche alle Teile bieses ausgebehnten Biehhofs miteinander verbinden, soll sich auf 7, die der Wassertroge auf 3, die der Futtertroge auf 7 und die der Abzugskanäle auf 31 englische Meilen belaufen. samtwert des daselbst im Jahre 1891 eingeführten Biebes belief sich auf nabezu 1000 Millionen Mark.

Diese wenigen Ziffern, welche sich nur auf Chicago beziehen, das allerdings in neuester Zeit den Hauptmarkt für den Biehhandel und den bedeutendsten Exportplat für Bieh, Fleisch und Fleischkonserven aller Art bildet, geben eine ungezähre Borstellung von dem Aufschwung, den dieser Zweig der materiellen Kultur genommen, welche große Bedeutung er für die Bereinigten Staaten erlangt hat und welche riesigen Kapizalien in ihm angelegt sind.

Richt minder großartig ist die Entwidelung des Bergbaus, ber ungefähr ebenso alt ist wie die Biehzucht.

Der Abbau von Gifenergen und die industrielle Bermer-

lung berfelben reicht allerbings bis in die ersten Zeiten der kolonialen Beriode gurud. Bei ber Gifersucht, mit ber bas Mutterland, Großbritannien, jedoch barüber machte, bag bie Rolonieen Ameritas nicht etwa eine bebeutende Industriethätigkeit entfalteten, die Englands badurch beeinträchtigten und sich in dieser Sinsicht von ihm unabhangig machten, mar ber Betrieb des Bergbaus auf ein äußerst geringes Mag beschränkt. Erst bie Entbedung und Berwertung ber Dampftraft, bas Entstehen ber Gisenbahnen, ber Bau ber Dampfichiffe, bie großartige Entwickelung bes Berkehrs und bas Erblühen ber Anduftrie forberten auch ben Betrieb bes Bergbaus und gaben biesem einen bebeutenden Aufschwung. Namentlich trug hierzu auch die Berwendung der Steinkohle bei, welche in beinabe unerschöpflicher Menge im Boben ber Bereinigten Staaten vorhanden ist und mit ihren ergiebigsten Rloben einen Raum von ber Größe bes gangen beutschen Reiches einnimmt.

Das Suchen nach Eisenerzen und nach dem neu entbeckten Feuerungsmaterial, den beiden so ungemein wichtigen, unentbehrlichen Boraussetzungen für die glänzende Entwicklung des Berkehrs und der Industrie in unserem Jahrhundert, führte auch zu der Erkenntnis von dem sabelhasten Reichtum des Bodens der Vereinigten Staaten an beinahe allen Mineralien, welche überhaupt vorhanden sind und Verwendung sinden. Das Rupser, welches die alten Indianer, die prähistorischen Moundbuilders, schon verarbeitet hatten, sand sich an den verschiedenschen Orten, besonders aber in den nordwestlichen Seengebieten in solchen Mengen und zum Teil sogar in gediegenem Zustande vor, daß Amerika den Bedarf der ganzen Welt an diesem Metall zu beden vermöchte. Zedenfalls wurde es bessähigt auf dem Rupsermarkt eine wichtige Stellung einzunehmen und zu behaupten.

Auch bas Silber hatten bie indianischen Sügelbauer bereits

für die Herstellung von Geräten und Schmudsachen verwandt, und die Masse der dasselbe enthaltenden Erze erwies sich gleichfalls bald so groß, daß die Produktion den Bedarf des Landes bei weitem überstieg.

Den wichtigsten Anlaß zur Entwicklung bes Bergbaus gaben jedoch erst die Goldfunde in Kalifornien, welches nun das Ziel einer wahren Bölkerwanderung aus allen Teilen Rordamerikas und Europas wurde.

Die Art bes Betriebes bes Bergbaues war bis babin eine sehr oberflächliche gewesen, nichts als ein rober Raubban, ber genau übereinftimmte mit der Arbeitsweise auf dem Gebiete bes Aderbaues. Die Erze lagen überall und zum Teil sogar in gediegenem Ruftande fo offen zu Tage, bag zu ihrer Gewinnung an manchen Orten so gut wie gar feine Rube erforberlich war; man konnte stellenweise unter geringer Rachhilfe mit ber Sade bie toftbarften Mineralien gemiffermagen von ber Strafe auflefen. Rein Bunder alfo, bag man unter solchen Umftanben zunächst auch gar nicht baran bachte, ben Abbau spstematisch zu betreiben, große Bergwerke anzulegen und die erzhaltigen Gesteine bis auf bas außerfte auszubeuten, was die Aufwendung großer Rapitalien und die Anlage riefiger Bauten und Schmelzwerte erforbert hatte; es war bequemer, billiger und vorteilhafter, überall nach erzhaltigem Geftein zu spuren, nur bie leicht und mubelos zu erlangenden oberften Schichten abzuschürfen und, wenn ber Ertrag nicht febr lohnend war, nicht weiter in die Tiefe zu bringen, sonbern anderswo in gleich oberflächlicher Beife zu arbeiten.

Dasselbe geschah natürlich in Kalifornien, bessen offen zu Tage liegende goldführenden Gesteinschichten bald in solcher Beise ausgebeutet waren. Die Habgier war aber burch diese glänzenden Ersolge auf das äußerste angestachelt worden und bie zum Teil schnell wieder verarmten Goldgräber und Tausende

von andern Leuten burchforichten nun bas gange Gebiet ber Bereinigten Staaten, hauptsächlich aber biejenigen Teile, welche bis dahin überhaupt noch unbefannt waren, wie die Territorien bes Nordweftens, die von Mexito neu erworbenen Lanber und bie ichmer juganglichen Gebirgegegenden, überall mit Sade und Spaten ben Boben ichurfend und, wo es verlohnte, Gruben anlegend. Jeder Tag beinahe brachte nun neue Überraschungen und lieferte ben Beweis, daß ber Boben ber Union unermegliche Schäte barg, beren Bebung noch ber Bufunft angehört, und die die wichtigste natürliche Quelle des Rational= reichtums bilben. Da aber bie leicht zugänglichen metall= führenden Schichten unter bem bisher betriebenen Abbau ihres Gehalts rafch beraubt murben, fo ergab sich bie Notwendigkeit eines forgfältigeren Betriebes bes Bergbaues und ber Musnutung ber weniger metallreichen Gesteine, ja selbst ber von ben früheren Golbsuchern achtlos bei Seite geworfenen Schladen.

Die Entbedung bes von ben Indianern für Heilzwecke benutten Petroleums und seine Berwendbarkeit für Beleuchtungszwecke wurden von hervorragender kulturgeschichtlicher Bedeutung und eröffneten ben Amerikanern neue außerordentliche, reiche Erwerbsquellen. Sie wurden für den Bergbau ebenfalls ungemein förderlich und führten zu der Ausbeutung der Bodensichte nach einer andern Richtung hin.

Bei bem Suchen nach neuen Petroleumquellen hatte man sich seit langen Jahren burch das Borkommen einer Art Erdsgas leiten lassen, welches leicht entzündlich war und mit ziemlicher Sicherheit auf das Borhandensein von Erböl schließen ließ und wiederholentlich für gewerbliche Zwecke verwandt worden war. Bei Bohrungen, welche 1878 in Mursraysville bei Pittsburg angestellt wurden, stieß man in 1320 Fuß Tiese auf einen ungewöhnlich mächtigen natürlichen Gasbehälter, bessen Inhalt sich nun, unter Zerkörung aller anges

wandten Bohrapparate, Bahn brach. Durch Zufall entzündet, loderte das Gas dann in ungeheurer unauslöschlicher Flamme gen Himmel. Erst fünf Jahre später entschloß man sich, diesen reichen Gasstrom für gewerbliche Zwecke zu verwenden. Wie man es mit dem Petroleum gemacht hatte, für dessen Fortschaffung man Röhrenleitungen von großer Ausdehnung angelegt hatte, um es von seinen Bohrquellen an die großen Stapel- und Exportpläße zu überführen, so machte man es nun mit dem Naturgas, welches durch ein Röhrennetz nach Pittsburg und an andere Industrieorte geseitet wurde, in denen es statt der Rohle für die Fabritheizung verwandt wurde. Allmählich hat die Gaserzeugung aber nachgesassen und zum Teil schon ganz ausgehört, so daß dieser sehr reinliche, keinen Rauch erzeugende Brennstoff wieder durch die Kohlen hat erzsetzt werden müssen.

Auch die Gewinnung von Baumaterialien hat in neuerer Zeit, da man aufgehört hat nur Holz zu verwerten und da man gezwungen ist, für die riesigen Paläste und Bauwerke der Gegenwart die sessessen Mineralien zu verwenden, einen sehr großen Ausschichtung genommen. Der Boden Nordamerikas erweist sich auch in dieser Hinsicht als überaus reich, und namentlich Granit, Marmor und die verschiedensten Arten-von Sandstein sind in Masse vorhanden und sinden entsprechend ausgebehnte Verwendung.

Damit haben wir die wichtigsten natürlichen Borausssehungen und Grundlagen der materiellen Kultur der Berseinigten Staaten und die bedeutenbsten Duellen des Nationalsreichtums derselben wenigstens in ihren hervorragendsten Erscheinungsformen kennen gelernt. Es erübrigt nunmehr noch einen slüchtigen Blick auf die Industrie und den Handel zu wersen, welche sich auf diesem so ungemein reich von der Natur ausgestatteten Boden innerhalb eines Beitraums von

ungefähr einem Jahrhundert aus den bescheibensten Anfängen zu großer Macht und Bedeutung erhoben haben und heute gestaltenden Einsluß auf die Weltindustrie und den Weltshandel ausüben.

Hatte England burch die Navigationsafte ben freien birekten Sandel ber amerikanischen Rolonieen mit bem Auslande au verhindern und ihn für fich zu monopolisieren ge= wußt, fo war es auch ftets bemüht gewesen, bort bas Entstehen einer felbständigen Induftrie unter allen Umftanden zu berbuten, um ber ihrigen biefes Absatgebiet nicht entgeben zu laffen. Die Verhältnisse amischen den Rolonieen und bem Mutterlande hatten sich barüber berart zugespitt, daß es ichließlich nur eines geringen Unlaffes bedurfte, um einen Ronflitt herbeizuführen. Diefer trat ein, als England burch ungerechten Steuerbrud und neue erschwerende Berfügungen ben Gewerbsleiß ber Kolonisten zu vernichten suchte. lange verhaltene Saf brach fich Bahn und die Rolonieen fagten sich von Großbritannien los, konstituierten sich als bie Bereinigten Staaten, und obgleich ber hiermit verbundene furchtbare Befreiungstampf bie Rrafte bes jungen Staats gang erschöpft hatte, erholte sich berfelbe boch fehr rasch von biefer übermäßigen Anstrengung und begann eine riefige Thätigkeit zu entwickeln, um fich auch wirtschaftlich vollftanbig von Großbritannien zu befreien. Die wichtigften Rohmaterialien, mit benen bie Amerikaner bis dahin die englische Industrie versehen hatten, wurden nunmehr an Ort und Stelle verarbeitet: in allen größeren Städten und an gunftig gelegenen, für ben 3wed neugegründeten Blaten entfaltete fich ein reges gewerbliches Leben. Die Entbedung ber Dampftraft, Die Entftehung neuer Berkehrsmittel beförderten biefen wirtschaftlichen Aufschwung, ber alsbald große Scharen von europäischen Ginwanderern anlockte, welche regen Teil an dieser Thätigkeit nahmen. Gifen-, Stahl-, Lederwaren-, Schuhwaren-, Baumwollenindustrie entwicklten sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit, und durch Einsuhrzölle wurden die Erzeugnisse derselben gegen die Konkurrenz der europäischen Länder, namentlich Großbritanniens, ersolgreich geschützt.

An Arbeitskräften sehlte es nicht, benn die alte Welt schidte Millionen von Menschen hinüber, die rasch zu Wohlstand und Ansehen gelangten und durch das Beispiel ihrer Erfolge immer größere Menschenmengen anlocken, so daß unter den schwieriger werdenden Erwerbsverhältnissen jetzt die Notwendigkeit einzetreten ist, diesen wachsenden Einwandrerstrom einzudämmen, nachdem man die Chinesen durch Ausnahmegesetze bereits ganz auszuschließen gesucht hat.

Trot ber Überflutung bes Arbeitsmarktes mit thatkraftigen Elementen erwies fich bie menschliche Rraft für bie Industrie boch zu kostspielig, und die Fabrikanten faben fich gezwungen, biefelbe fo weit als nur möglich burch maschinelle zu ersegen; benn nur bei größter Beitersparnis und bei billiger Arbeitstraft vermag bie ameritanische Industrie erfolgreich mit ber europäischen zu konkurrieren. Der industrielle Betrieb ber Amerikaner zeichnet sich benn auch baburch vor bem europäischen aus, daß die menschliche Praft daselbst, soweit es überhaupt möglich, burch Maschinen ersett wird, an deren Bervollfommnung unaufhörlich gearbeitet wird. Im Verhältnis zu ber großen Entwidelung, welche die Induftrie in ben Bereinigten Staaten erfahren hat — ber Wert ber Erzeugnisse berselben erreicht ungefähr bie Sälfte ber gefamten aur Reit Europas - ift bie Maffe ber Fabrifarbeiter unverhaltnismäßig tlein, benn fie beziffert fich zusammen mit ben im Bergbau beschäftigten auf ungefähr 33/4 Millionen Individuen.

Das Rleingewerbe, ber kleine Handwerksbetrieb geht unter biefer großartigen Entwidelung bes Fabrikbetriebes rasch bem

gänzlichen Verfall entgegen, wozu auch die hohen Preise beistragen, welche die Handwerker für ihre Arbeit fordern und angesichts der heutigen Lebenss und Erwerdsverhältnisse auch zu verlangen genötigt sind. Dafür sind die Leistungen sowohl der Fabrikarbeiter wie der Handwerker und überhaupt jeder Arbeitskraft freilich auch ungleich größere als die der europäischen Arbeiter.

Der Ingenieur und ber Maschinentechniter spielen in bem industriellen Leben ber Bereinigten Staaten eigentlich die Sauptrolle, jedenfalls eine viel wichtigere als die Arbeiter, und fie find es, bie burch ihre bedeutenben Leiftungen bie Union jum Range bes ersten Industrieftaats ber Welt gemacht haben und ihn bereits mit großem Erfolge jum Schreden aller übrigen Länder befähigen, mit seinen Brodutten benen Europas Ronfurreng zu machen. Die Maschinen, welche in ben Fabrifen Amerikas und überall, wo irgendwelche schwierige Arbeit verrichtet werben foll, so namentlich auch bei bem Ackerbau, zur Berwendung gelangen, find großenteils fo finnreich, fo funftvoll bergestellt und arbeiten so forgfältig und geschickt, bag man sie oft als mit selbständigem Geist begabte beseelte Wefen zu betrachten geneigt ift. Gerabe mit Maschinen verschiebenfter Art hat die amerikanische Andustrie benn auch zuerst in Guropa Fuß gefaßt. Die Nähmaschine, welche heute selbst in ben bescheibenften Saushaltungen Blat gefunden hat, ift ameritanischen Ursprungs. Die besten Aderbaugeräte und Maschinen, die besten Wertzeugmaschinen, die Revolverbrebbante, die Revolver und zahllose Gegenstände, die uns heute unentbehrlich geworben, find ameritanischen Ursprungs, brüben erbacht und großenteils auch bergestellt.

Obgleich kaum ein Zweig der heutigen Industrie existieren dürfte, der gegenwärtig nicht auch in den Bereinigten Staaten betrieben wird, so sind die Leistungen doch natürlich nicht auf

allen Gebieten gleich bebeutend, was für Anstrengungen auch von den amerikanischen Gewerbtreibenden und Technikern gemacht werden, die höchsten Ziele ihres Ehrgeizes zu erreichen. Borläufig liegt der Schwerpunkt der nationalen industriellen Arbeit noch auf dem Gebiete der Industriezweige, welche die Verwertung der natürlichen Rohprodukte zur Aufgabe haben. So steht an der Spihe bezüglich des Produktionswertes die Mühlensindustrie, welche neuerdings ganz besonders in Minnesota in Aufnahme gekommen ist. Die Stadt Minneapolis verdankt ihr gewissermaßen ihren Ursprung, jedenfalls ihre jezige große Ausbehnung und ihren Wohlstand.

Das Schlächtereigewerbe und bie Ronfervenfabrikation beschäftigen große Arbeitermassen und bebeutenbe Rapitalien.

Die Gisen- und Stahlindustrie liefern ben ganzen Bedarf Umerikas an diesen Produkten. Mehr als ein Fünftel alles Stahls, ber überhaupt in der Welt erzeugt wird, verdankt seine Entstehung den amerikanischen Werken.

Der Holzhandel, die Holzindustrie, die Baumwollen-, Wollenund Textilindustrie arbeiten mit Tausenden von Millionen Mark.

Aber auch selbst die Kunstindustrie, die Uhrenfabrikation und viele andere Erwerbszweige, in denen Europa bisher ganz unumschränkt herrschte, haben begonnen sich kräftig zu entwickeln und sogar ihre Erzeugnisse nach der alten Welt zu exportieren.

Im allgemeinen beschränkt sich ber Export allerbings hauptsächlich noch auf die Rohprodukte, Halbsabrikate und Konserven.

Den Fortschritt ber Gewerbthätigkeit und die Bebeutung ber letztern können wir aber kaum besser als aus zwei versgleichenden Ziffern über das Verhältnis des gesamten Fabriskationswerts zur Bevölkerung ersehen. Während die Bevölkerungsmasse wasse von 1830 bis 1890 von  $12^{8}/_{4}$  auf nahezu 63 Millionen stieg, sich also ungefähr verfünssachte, wuchs die Durchschrittszisser des Verhältnisses des Fabrikationswertes zur Bevölkerung

von 36 Mark pro Kopf ber lettern auf ungefähr 550 Mark, also etwa um bas Fünfzehnfache.

Der Handel mußte mit bieser riesigen Entwickelung Schritt zu halten suchen, und er weist benn auch ungefähr gleiche Bershältnisse auf. Er mußte alle Phasen von dem Hausierhandel bis zum großartigsten Geschäftsbetrieb der heutigen Weltshandelshäuser durchmachen, und wir können sie alle heute noch von Grund aus studieren, wenn wir uns darum bemühen.

In ben Reservationen ber Indianer im fernen Westen tritt uns der Hausierer noch in berselben Weise entgegen wie vor 300 Jahren den damaligen Eingebornen und Ansiedlern. Seine Entwickelung zum Landkrämer, zum Bodenspekulanten, dem mehr berüchtigten als berühmten "Real Estate Agent" können wir in den Niederlassungen in den neuen Staaten und Territorien des Nordwestens Schritt für Schritt versolgen.

Der Kleinhänbler ber Lanbstädtchen betreibt sein Geschäft gerade noch so wie vor hundert Jahren — der Unterschied liegt nur in dem Grade der "smartness", der "Geriebenheit", die gegen früher in dem gleichen Maße gewachsen ist wie der Kampf ums Dasein, wie die Erwerdsschwierigkeiten, die Lebensansorderungen, wie die Habgier und die Sucht, schnell reich zu werden. Der Ehrgeiz, es in möglichst kurzer Zeit durch Börsenspiel, gewagte Geschäfte und zweiselhafte moralische Grundsähe dahin zu bringen, in der fünsten Avenue von New-Pork einen glänzenden Marmorpalast zu besihen und in die Reihen des allmächtigen Gelbadels aufgenommen zu werden, bescelt sie alle, diese Hausserer und Krämer, und unentwegt, wenn sie auch oft stolpern, Kückschläge ersahren und Bankerott machen, streben sie dem höchsten Riele zu: möglichst viele Millionen zu erwerben.

Benige erreichen bieses Ziel, bas Streben banach aber charakterisiert ben amerikanischen Geschäftsmann, beherrscht sein Denken und Hanbeln, erzeugt die Raftlosigkeit und Nervosität,

ben kühnen Unternehmungsgeist, den schnellen Überblick und den praktischen Sinn, die ihn auszeichnen. Rein Mittel erscheint dem echten amerikanischen Kaufmann, Spekulanten, Börsenmann, Gisenbahnaktionär und Fabrikanten verwerslich, sosern es nur seinem Lebenszweck dient, ihn förbert, ihm Geld einbringt. Ringe und Trusts, Corners und Pools werden gebildet, um, wenn man es nicht allein kann, im Verein mit einigen mächtigen Konkurrenten derselben Branche ganze Geschäftszweige zu monopolisieren, dadurch die Preise nach Belieben zu steigern und großen Gewinn zu erzielen.

Der Interessentamps ist im Hanbel auf die Spitze getrieben, und so großartig die Entwickelung bes letztern auch ist, so hasten ihm doch gerade wegen seines Grundcharakters viele Schäben an, welche sich, bei der unumschränkten Herrschaft des Geschäftssinns über die ganze Bevölkerung, auch auf das politische, soziale, das gesamte nationale Leben übertragen haben.

Die wichtigsten Grundpfeiler der materiellen Kultur der Bereinigten Staaten aber erweisen sich darum doch als unserschütterlich sest, und das noch in seiner Entwickelung begriffene Bolk wird die mit dieser ersten jugendlichen Sturms und Drangsperiode naturgemäß verbundenen Charakterschäden im Laufe der Beit wahrscheinlich selbst zu beseitigen wissen, wie dies auf dem Gebiete der Politik und der Verwaltung bereits von mächtigen Kreisen immer energischer angestrebt wird.





## Kapitel IV.

## Öffentliches Leben.

ie alles in den Vereinigten Staaten ist auch die Verschichte serschichten berselben ein Erzeugnis natürlicher geschichte licher Entwickelung. Während wir auf den andern Gebieten des nationalen Lebens und Schaffens aber eine beinahe besängstigend rasche Bewegung beobachten, die den inneren Ausbau der betreffenden Kulturgebäude vorerst so volkommen ausschloß, daß wir auch jetzt noch zahllose Lücken und Unsertigsteiten an und in denselben bemerken, volkzog sich der Werdeprozeß auf staatlichem Gebiete langsam, und der riesige Organissmus erscheint trotz vieler krankhaften Auswüchse und Schäden, die ihm zweisellos anhaften, in seinen Fundamenten und in seinen Hauptteilen bei aller Einsachheit doch sicher und sestügt.

Obgleich die Einwanderer durchweg aus monarchisch regierten Ländern kamen, brachten es die Verhältniffe mit sich, daß diese heimischen Versassungsformen in den auf amerikanischem Boden angelegten Polonien von Anfang an nicht zu voller Geltung

Dierds, Rulturbilder a. d. Bereinigten Staaten.

Digitized by Google

gelangten und in der Praxis bald beinahe ganz verschwanden, in der Theorie freilich bis zu dem Augenblick der Unabhängig-teitserklärung die herrschenden waren und blieben. Königliche Statthalter standen an der Spise dieser Niederlassungen und verwalteten sie im Namen und Austrage der englischen Krone und des englischen Parlaments. Die freie Verfassung, welche in England herrschte, der demokratische Grundzug derselben, der hohe Grad von politischer und persönlicher Freiheit, deren sich die Briten erfreuten, die dürgerlichen Rechte, welche sie genossen, das stark entwickelte Selbstbewußtsein, der ausgeprägte Individualismus der Engländer bedingten es jedoch, daß in den Kolonien, in denen die Ansiedler ganz auf ihre eigne Kraft und Leistungsfähigkeit angewiesen waren, die Autorität der heimischen den Staat leitenden Gewalten und Faktoren große Einbuße erlitt.

Privatpersonen wie Sir Walter Raleigh, Handelsgesellsschaften wie die von Plymouth und London hatten die erste Anregung zur Gründung von Rosonieen auf nordamerikanischem Boden gegeben; sie hatten, zum Teil unter schweren Gelbopfern und mit ungünstigstem Erfolge, kleine Scharen von Ansiedlern hinübergeschickt und ihnen von vorn herein einen bedeutenden Anteil an der Verwaltung dieser Niederlassungen gewähren, ihnen die weitestgehenden Freiheiten zugestehen müssen.

Die Männer, welche sich zur Übersiedelung entschlossen, waren entweder Abenteurer, die sich um die Regierung des Mutterlandes nicht kümmerten, sondern nur auszogen, um Gold zu suchen und Reichtümer zu erwerben, oder es waren Individuen, die aus irgendwelchen Gründen in mehr oder minder schrossen Widerspruch zu den öffentlichen Gewalten ihrer Heimatländer und hauptsächlich zu der Krone und dem Parlament Großbritanniens standen. Im Norden, in den Neusenglandstaaten ließen sich Puritaner nieder, welche seit lange

als Anhänger einer ber Staatstirche widerstreitenden Sette bon ber Geistlichkeit und ber Regierung auf bas graufamfte verfolgt wurden. Diese Puritaner waren aber auch bemüht, ben alten driftlichen Glauben in seiner ursprünglichen evange= lischen Reinheit wiederherzustellen und die Berfaffung ber ältesten Chriftengemeinden wieder einzuführen. Die Satungen ber Bibel galten für fie als allein gultige Gesete, Gott als ihr unumschränkter Berr. In ihrer neuen Beimat, in ber fie fich ja allerdings nur mit ber Erlaubnis bes Ronigs von England hatten niederlaffen burfen, suchten fie ihre Ibeale zu erreichen, ihr Gemeinwesen nach ben Grundfagen zu ordnen, welche ihre Religion ihnen vorschrieb. War diese Berfassung zwar eine theofratisch=bespotische, die mit größter Undulbsamkeit die An= fiebelung jebes Andividuums ausschloß, welches einem andern Glaubensbekenntnis als bem ihrigen anhing, so war fie in politischer Hinsicht boch völlig bemokratisch und republikanisch; benn sie sette bie unbedingte Rechtsaleichheit aller Gemeindemitglieber voraus, benen fie auch nur bas Bürgerrecht zuerkannte, behielt benselben bas Recht ber Regelung ber Gemeinde= angelegenheiten und ber Gesetzgebung für die kleinen Rolonien por und beschränkte die Macht bes Ronigs und feiner Statthalter und Beamten auf ein verschwindend geringes Mag. Raum 25 Rahre nach ber Ankunft ber Mapflower und ben ersten Niederlassungen an der Ruste von Massachusetts war bort bereits bas Zweikammersustem eingeführt und bas Borbild berjenigen Staatsordnung geschaffen, welche beute in ben Bereinigten Staaten bie herrschende ift.

In ber ältesten englischen Kolonie Nordamerikas, in Birginien, kamen andere Umstände zusammen, um eine bemokratische republikanische Verfassung entstehen zu lassen. Nicht religiöse sondern kaufmännische Interessen hatten zur Gründung bieser Ansiedelung Anlaß gegeben, in der dann überwiegend solche

Individuen Zuslucht suchten, welche, von Abenteurerbrang erfüllt oder mit den Gesehen des Mutterlandes in Konslikt gesaten, als Verbrecher dorthin deportiert worden waren. Die Ausdehnung der Ländergebiete, über welche diese Männer sich verbreiteten, um in ihrem Suchen nach dem Eldorado entweder unterzugehen oder als Pioniere thätig zu sein, schloß eine gut geordnete strenge monarchische Verwaltung und eine sorgsältige Beaussichtigung ans. Jeder Kolonist war auf sich, auf seine eigene Kraft angewiesen, es mußte jeder sich selbst helsen, wie und so gut es ging, und als eine staatliche Ordnung dasselbst geschaffen wurde, drangen die Ansiedler darauf, daß auch ihnen die gebührende Teilnahme an der Verwaltung und Gesetzebung eingeräumt wurde.

In den holländischen Kolonien am Hubson dagegen bürgerte sich eine aristotratisch-republikanische Verfassung ein. Die Schweden und Deutschen, welche hinübergingen, bildeten ihre kleinen Gemeinden, die sich selbst regierten. In den Niederlassungen der französischen Hugenotten in Florida und Karolina herrschte der Geist der Opposition gegen die Krone, die Regierung und die katholische Kirche des Mutterlandes.

Hatte England zwar balb nach ber Entbedung ber Neuen Welt, 1494, durch Giovanni Cabot und seine Söhne von der Osttüste Nordamerikas nominell Besitz ergreisen lassen und seine Ansprüche auf dieselben den Spaniern, Portugiesen und Franzosen gegenüber mit Nachdruck aufrecht erhalten, so hatte die englische Krone doch offiziell so gut wie nichts zur thatsächlichen Besiedelung dieser Küstenstriche beigetragen, diese war vielmehr ganz ausschließlich privatem Unternehmungsgeist zu danken. Seitens der englischen Regierung geschah auch nichts, um die Interessen der Ansiedler in Amerika zu sördern, sie wurden sogar von Anbeginn an auf das empfindlichste geschäbigt, denn die Entwicklung einer selbständigen Industrie

wurde durch ben Erlaß harter Gesetze verhindert und der Handel durch die Schiffahrtsakte und die strengsten Berordnungen in seiner Entfaltung gehemmt. Diese Maßnahmen konnten in den Ansiedlern keine Liebe zum Mutterlande und seinen öffentlichen Gewalten erzeugen, mußten vielmehr im Gegenteil Haß erwecken und zum Widerstand, zur Selbsthilse reizen.

Als England bann auf Grund bes Rechts ber Entbedung ben Sollandern ihre Befigungen wegnahm und ben Rampf gegen bie Franzosen begann, welche, unterstütt von ben Spaniern und Indianern, babin ftrebten, fich ju herren Norbameritas ju machen, als jene Rolonialfriege ausbrachen, die fich durch bas gange 18. Sahrhundert zogen und England zwangen, größere Truppenmaffen nach Amerika hinüberzusenden, da wurden auch bedeutende Unstrengungen gemacht, die tonigliche Autorität in höherem Grabe als bisher zur Geltung zu bringen. war nun vergebens, ben felbstbewußten Neuenglandern ihre politischen Rechte und Freiheiten zu nehmen, die bemotratischrepublikanischen Verfassungen, welche überall entstanden waren, aufzuheben und die Anerkennung ber unumschränkten Macht ber Rrone zu erzwingen. Diese Bemühungen, im Berein mit ber wirtschaftlichen Anechtung ber Rolonien, ber Unwendung eines ichmählichen Ausbeutungsipftems ihnen gegenüber, fpitten ben Konflitt zwischen bem Mutterlande und ben Rolonien zu und führten endlich jenes große und weltgeschichtlich bebeutende Ereignis der Unabhängigkeitserklärung und bes Freibeitefrieges berbei, bas nicht nur für England sonbern mittelbar auch für Spanien, Portugal und Frankreich ben Berluft bes größten Teils ihrer ausgebehnten Rolonialreiche in ber neuen Welt nach fich zog und Amerika ben Amerikanern zu eigen gab.

Freilich fehlte es damals, in jenem benkwürdigen Kriege, auch in Amerika nicht an Elementen, welche nicht nur das Wäutterland gegen die Führer der Bewegung in den Kolonien

unterftütten, sondern dann auch eine monarchische Regierungsform in ben lettern eingeführt miffen wollten, als biefelben fich von England losgefagt hatten. Die Träger biefer Anschauungen waren im Guben zu Sause, ber fich nur ungern ber von ben Reuenglandstaaten ausgegangenen Bewegung angeschloffen hatte; benn in Birginien und ben übrigen im Suben gegründeten Rolonien war eine Ariftofratie entftanden, welche seit ben Reiten Karls I immer die Sache ber englischen Rrone vertreten und ihre Intereffen ftets gegen die demofratisch-republitanischen Bestrebungen ber Neuenglander unterftutt hatte. Die Ursachen biefes ichroffen Gegensages zwischen ben Nordländern und ben Sublandern, ber bis auf ben heutigen Tag besteht und vielleicht nie vollständig ausgeglichen und beseitigt werben wird, find in den allgemeinen kulturellen Unterschicben zu suchen, die burch die klimatischen und Bodenverhältniffe bedingt wurden.

Das raube Klima ber Neuenglandkolonien zwang bie berselben zu anstrengender persönlicher Arbeit, wenn fie bem Boben die notdürftigften Eriftenzmittel abgewinnen wollten. Das mühsam dem Urwalde abgerungene Land eignete fich nur zur Rultur ber aus Europa importierten Getreibearten. Die kleine Bahl ber Anfiedler, ber gangliche Mangel an Dienftleuten ichloffen ben Betrieb bes Aderbaues in großem Magstabe aus und erzeugten bas kleine Farm-In Birginien bagegen und in ben übrigen Anfiebelungen bes Subens wirkte bie hipe erschlaffend auf bie Arbeitstraft der europäischen Rolonisten, die benn auch von Unfang an fremde Silfe brauchten und bie weißen Sklaven in Dienft nahmen, welche in großen Maffen von England nach bem Süben Nordameritas und nach Westindien exportiert wurden. Als bann vollends die Reger erschienen, welche beffer als alle andren ethnischen Elemente für die Arbeit in ben subtropischen

Ländern geeignet waren, ba nahm ber Plantagenbetrieb, zu bem die Beschaffenheit bes Bobens jener Gebiete aufforberte, einen großartigen Aufschwung. Der reiche Ertrag bes Tabatbaues veranlafte viele Ravitalisten Englands und anderer europäischer Länder, bort große Besitzungen zu erwerben. Burben bie ganzen Rolonien mahrend langerer Beit ben Günftlingen und Soflingen ber englischen Ronige ju Leben gegeben, so fanden es auch die Träger vieler berühmter Abelsnamen und die Glieder gahlreicher ariftofratischer Geschlechter prattifch, in Amerika große Plantagen einzurichten und fich bort zeitenweise ober bauernd niederzulassen. Rum Tabatbau tam dann später ber des Reis, des Mais, des Ruderrohrs und besonders ber Baumwolle, und so entstand im Laufe bes 17. und 18. Nahrhunderts in den englischen wie in den frangöfischen und ben fpanischen Besitzungen im Guben Rorbameritas eine fehr ftarte ariftotratische Bevolkerung, die dem bemotratischen Norden gegenüber bas Gleichgewicht hielt und zu ber Ausbildung bes ausgeprägten Dualismus, bes schroffen Gegensates zwischen diesen beiben Roloniengruppen und ben daraus entftandenen Staaten beitrug. Diefer Zwiespalt wurde vergrößert burch bie ethnischen, religiösen, politischen und wirtschaftlichen Unterschiede und Sonderinteressen. Der Norden war überwiegend von Rolonisten germanischen, namentlich angelfächsischen Ursprungs befiedelt, im Guben bagegen waren die romanischen Elemente fehr ftart vertreten. Die Nordländer hingen im allgemeinen ben protestantischen Glaubensbekenntniffen, die Südländer bem Ratholizismus an.

Die wichtigste Streitfrage war die über die Sklaverei. Wenngleich lettere im Norden auch bestand und der Sklavenhandel den Neuengländern sehr bedeutende Summen einbrachte, so wurde sie von den strengeren puritanischen Bevölkerungsklassen doch auf das schärste verurteilt und allmählich abgeschafft. Für den Süden war die Sklaverei dagegen ein notwendiges Übel geworden, seine ganze Kultur war darauf gegründet und ihrer Abschaffung wurde der größte Widerstand entgegengeset, weil dieselbe als vernichtend für die Existenz der südlichen Kolonien und der daraus dann entstandenen Staaten betrachtet wurde.

Alle biefe Gegenfate mußten früher ober sparer einen ernften Ronflitt zwischen Norben und Guben berbeiführen. benn fie beeinflußten auch in hohem Grade die Ausbildung ber wirtschaftlichen Berhältniffe und riefen große Streitfragen berbor. Der Norden, welcher nach ber Unabhängigfeitserklärung balb ber Berd einer fich febr raich entfaltenden Industrie murbe. wünschte seine Erzeugnisse gegen die Ronturreng der europaischen Produkte burch bobe Schutzölle gesichert; ber Suben bagegen erblidte sein Beil im Freihandel, weil er für seine in unerschöpflicher Fulle erzeugten Naturprodufte im Auslande Abnehmer brauchte. Alle diese Umstände gaben reichlichen Unlag zu ber Ausbildung von Barteien, zu ben furchtbarften Rämpfen berfelben gegen einander und um die Berrschaft über biesen mächtigen jungen Staat, welcher im Laufe von 70 Jahren seit seiner Gründung von 800 000 Quabrattilometer auf mehr als 9 Millionen gewachsen war. So tam es benn enblich barüber zu einem ber blutigften Rriege ber Neuzeit, bem Sezeffionsfriege, in welchem die tonfoberierten Stlavenstaaten des Subens fich von ben Antistlavereistaaten bes Norbens zu trennen suchten. Der Erfolg war jedoch auf feiten ber letteren; bie Union, bie große Bundesrepublit, blieb vor der Reriplitterung bemahrt. Der Norben trug einen entscheibenben Sieg über ben Guben bavon, beffen ehemals fo unermeglich reiche Bevölkerung unter bem Ginfluß bes jähen wirtschaftlichen Umschwungs, ben bie Aufhebung ber Sklaverei berbeiführte, jum teil vollständig verarmte. Die gange Rultur ber Substaaten hat seitbem einen

andern Charakter erhalten; der Großgrundbesit schwindet daselbst und macht dem kleineren Farmwesen Plat; die aristokratischen Bevölkerungselemente, welche einstmals dort die Herrschaft in ihren Händen hatten, sind ihrer Macht und ihres Einslusses vollständig beraubt und die Demokratie hat, gestützt auf die Massen der befreiten Negerbevölkerung, auch dort die letzten Spuren monarchischen Gesühls vernichtet, welches früher wiedersholentlich rege geworden war.

Hatte George Washington bie ihm von mehreren seiner Mitgrbeiter an bem Berke ber Befreiung ber Bereinigten Rolonien von bem Joche Englands gestellte Bumutung gurudgewiesen, seine Macht zur Ginsetzung ber monarchischen Berfaffung auszunüten und fich zum Alleinherricher bes Reiches aufauschwingen, bas er gegründet hatte, fo mar biefer Umftand boch bezeichnend für die Anschauungen, welche in einem Teile ber Bevölkerung ber Union bamals vor etwa 110 Sahren vorhanden waren. Bashington wie die übrigen Boltsvertreter faben fich beshalb auch genötigt, allen fpateren Berfuchen einer Beseitigung der republikanischen und der Ginsetzung einer monarchischen Berfaffung mit allen zu Gebote ftebenden Mitteln vorzubeugen und die Rechte aller ben Staat leitenden Faktoren auf bas forgfältigfte abzumägen und zu begrenzen. Das Oberhaupt sowohl wie die beiben Bäuser murben in ihren Befugniffen fehr beschränkt, so bag weber eine Tyrannis entsteben und allmählich zur Monarchie übergeben, noch auch eine Barlamentsherrschaft einer oligarchischen aristofratischen Berfaffungsform bie Wege ebenen tann.

Die vorsichtigen Urheber bes heutigen Staatsgrundgesetes haben allerdings nicht verhindern können, daß die demokratische Gleichheit nach und nach illusorisch geworden, daß eine Plutostratie entstanden ist, die im sozialen Leben eine mächtige Rolle zu spielen begonnen hat. Es bildet sich ein Abelsstand aus,

ber zur Berrichaft ftrebt, ber seinen Rachfommen biefelbe auf ber Grundlage bes Kapitalismus zu fichern bemubt ift, soziale Unterichiebe ichafft und ben Raftengeift erzeugt. Es ift aber boch fraglich, ob es ihm gelingen wird, ju hober politischer Bedeutung zu gelangen. Denn wenn bas Rapital in ben Bereinigten Staaten auch eine außerorbentlich große Dacht befitt, einen fehr bedentlichen torrumpierenden Ginfluß ausubt und auch in der Bolitik viel zu erreichen vermag, so zeigt fich boch heute ichon, daß es bei ber großen Konkurreng auf allen Gebieten wirtschaftlichen Lebens, bei ber Dachtstellung, welche bie arbeitenden Alassen in Amerika einnehmen, bei bem Ausgleich, der fich allmählich im sozialen Leben und im materiellen Besit ber verschiedenen Stande vorbereitet, und endlich bei bem bewuften Streben einflufreicher politischer Raftoren, der eingeriffenen Korruption zu steuern, der ungesunden Anhäufung übermäßig großer Geldmaffen in ben Sanden einzelner voraubeugen, ber Blutofratie ichmer werben wird, zu fo großer bolitischer Macht zu gelangen, daß fie die bestehende bemokratische Ordnung umftoßen und bem Lande ihre eigenen Gefete biktieren tann.

Eine ber beiben großen Parteien, welche während dieses Jahrhunderts in der Herrschaft über das Land alternierten, hat als einen der wichtigsten Grundsätze ihres Programms die Betämpfung aller Bestredungen aufgestellt, die sich auf die Bentralisation der politischen Gewalt richten. Während nämlich die Partei, welche, nach den vielen Wandlungen, die sie im Lause der Beit durchgemacht, den Namen der republikanischen angenommen hat und das Prinzip der Kräftigung der Bentralgewalt der Unionsregierung auf Kosten berjenigen der Einzelstaaten versicht, vertritt die demokratische, welche zur Beit die herrschende ist, die entgegengesetzte Ansicht, sie sucht den Einzelgliedern, aus denen der Riesendau des Unionsstaats besteht, ihre Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Selbst-

verwaltung zu erhalten und badurch bem Überwuchern irgend eines von bespotischen Gelüften beseelten Faktors vorzubeugen.

Da ber Hundesstaat ein Erzeugnis natürlicher Entwickelung ist, so zeigen sich in seiner Berfassung auch die Spuren dieser geschichtlichen Entstehung noch ganz deutlich. Die einzelnen Glieder dieses großartigen Bauwerks lassen bei gründlicherem Nachsorschen noch ihren Ursprung und ihre anfänglichen Formen erkennen trot der Wandlungen, die letztere durchsgemacht haben.

Das Urbild bes nordamerikanischen Staats und seiner Berfassung bildeten bie ersten Gemeinden, welche auf dem Boben der neuen Welt entstanden, und die Gesetze, nach denen sie verwaltet wurden.

Obgleich nun die heutige Gemeindeverfassung eigentlich vollsständig von der staatlichen getrennt und von ihr ganz unabhängig ist, bisden doch die Gemeinden selbstverständlich das natürliche Fundament des architektonischen Kunstwerks des Staats, und ihre Berwaltungen wechseln fast immer mit den Regierungen, die die Herrschaft über die betreffenden Einzelstaaten oder über die Union führen. Denn die Gemeindemitglieder, also die Staatsbürger, sind doch schließlich die notwendige Borausssehung für die größeren Organismen, für die Einzelstaaten, über deren Regierung sie durch die Mehrheit ihrer Stimmen verfügen. Gleichzeitig aber ist von der Summe ihrer Boten doch auch die endgiltige Form der Unionsversassung und die Regierung des Bundesstaats abhängig.

Bollen wir uns also ein klares Bild bes Staatsgebäubes machen, so mussen wir zunächst biese Fundamente, die Gemeinden und ihre Verwaltungsform ins Auge fassen.

Alle Staatsbürger sind einander hinsichtlich ihrer bürgerlichen und politischen Rechte gleich. Der höchste Staatsmann, ber hundertsache Millionar, ber geseiertste Advokat haben als

ļ.,

Bürger keine größeren Rechte als ber lette Arbeiter, ber armste Bauer ober ber einstige Regerstlave. Auch ben Frauen sind in vielen Gemeinden und Staaten weitgehende politische Rechte, die Bekleidung von Amtern und die Beteiligung am öffentlichen Leben gewährt.

Gewissens, Rebes, Breße, Bersammlungsfreiheit find allen Bürgern gesichert; ihr Haus, ihre Person, ihr Eigentum sind unantastbar, sie sprechen Recht als Schöffen und Geschworene, sie verteidigen ihre engere Heimat, ihren Staat und, wenn erforderlich, die Union als Milizsoldaten; benn mit Ausnahme der Prediger, Arzte und Lehrer sind alle Bürger zur allgemeinen Heeressolge, d. h. zum Milizdienst verpflichtet.

Aus ihrer Mitte ermählt bie Burgerschaft ihre Behörben und Beamten und zwar in Gemägheit mit den lotalen Gesetzen, die feineswegs in der ganzen Union die gleichen find. Bei biefen Wahlen tommen natürlich bie Interessen ber verschiebenen Gruppen und Parteien gum Ausbrud, die überall bestehen und sich mehr ober minber eng ben großen politischen Barteien angliebern, welche über alle Staaten verbreitet finb. Die großen politischen Interessen treten bei ben Gemeindewahlen allerdings häufig hinter ben rein lotalen wirtschaftlichen und perfonlichen gurud, welche bie maggebenben find und je nach ben Berhältniffen verschieden sein können. allgemeinen aber liegen doch die Gemeindemahlen in der Sand ber verschiedenen Parteien ober Bereinigungen und Ringe, die bei ben Staats- und Präfibentschaftswahlen ihren Ginfluß geltend machen und einander unter Aufgebot aller ihrer Macht mit größter Rudfichtelofigfeit befampfen.

Die gesetgebende oder beschließende Gewalt der Gemeinden, ber Rat der Albermen sowohl, wie die vollziehende Gewalt, das Oberhaupt der Gemeinde, der Mahor oder Bürgermeister und die wichtigsten Beamten werden von den Bürgern erwählt. Die Amtsbauer aller bieser Bertrauensmänner ift in ben einzelnen Gemeinden verschieden lang und wechselt zwifden einem und vier Nahren, meift ift fie auf zwei normiert. Diefe Rurze ber Amtsführung hat ihren Grund einerseits in bem Streben, die perfonliche Macht ber Beamten und ben Ginfluß bes Beamtenstandes auf die Entwickelung des öffentlichen Lebens nicht zu groß werben zu laffen; andrerfeits ift bie Masse berjenigen Barteimitglieber, welche aus materiellen ober aus andern Gründen babin ftreben, ein Amt zu erlangen, ohnehin fehr viel größer als bie gahl ber zu vergebenben Die zur Herrschaft gelangte Partei muß bemüht fein, sich möglichft lange am Ruber zu erhalten und ihre Mitglieber fo weit als thunlich zu befriedigen. Die ftabtische Berwaltung kann ferner in gewissem Sinne als Schule für bie staatliche betrachtet werden, und da sie ein ansehnliches Bersonal erfordert, um allen modernen Unsprüchen zu genügen, so ist fie in jeder Beziehung von Bichtigfeit für Die Entwickelung und Ausgestaltung bes öffentlichen Lebens. Sie spiegelt im Rleinen bie Staats- und Unionspermaltung wieber.

Besondere Kommissionen sind für die Leitung der Geschäfte der einzelnen Zweige des städtischen Organismus eingesett. So bestehen Straßeninspektionen, Parks, Baukommissionen, Gessundheitss, Steuerbehörden und andere Sektionen. Die Polizeissteht unter ihrem eignen Oberhaupt und ist beinahe ganz unsabhängig von der städtischen Verwaltung. Zu Anleihen bedarf es meist der Genehmigung der Gemeinde und der betreffenden Staatslegissatur, da bei dem Streben mancher Beamten, ihre Stellung zu ihrem Vorteil auszubeuten, einer sinanziellen Wilkürwirtschaft notwendigerweise vorgebeugt werden muß.

Eine größere Anzahl von städtischen und ländlichen Gemeinden bilbet die County, die Grafschaft, welche je nach ihrer Größe von einem Rat von fünf ober mehr Mitaliebern verwaltet wird und ihre eigenen Steuern neben den städtischen und staatlichen erhebt. Die Besugnisse der Countybehörden sind in den einzelnen Staaten sehr verschieden. Die Countybeamten erfreuen sich meist eines sehr bedeutenden Ansehens und sie gehören wohl zu den unabhängigsten und einslußreichsten im ganzen ameritanischen Staatsorganismus. Namentlich die Distriktsgouverneure genießen eine beinahe unumschränkte Macht, und aus ihren Reihen gehen häusig die Gouverneure der Staaten und die Bräsidenten der Republik bervor.

Mehrere Graffchaften bilben gusammen ben Staat, ber bezüglich seiner inneren Organisation vollständige Autonomie befitt, beffen Berfaffung jeboch nichts enthalten barf, mas berjenigen ber Union zuwiderläuft. Ehe ber Staat feine Selbstftändigkeit erlangt und zu einem allen andern gleichberechtigten Mitgliede des Bundes wirb, hat er das Stadium bes Ruftanbes eines Territoriums burchzumachen. Es bedurfte zu biefer Rangerhöhung früher einer Maffe von 30 000, später von 50 000 und jest von ungefähr 60 000 Männern ober Familien-Inbeffen hängt bie Berleihung bes Staatstitels an ein Territorium boch noch wesentlich von Rebenumständen und von ber Geneigtheit ber oberften gesetzgebenben Faktoren ber So hat Utah es bis jest nicht burchseten konnen, Union ab. zum Staat erhoben zu werben, obgleich es bie allgemein als notwendig hierfür anerkannte Bevölkerungsziffer erreicht hat. Der jahrzehntelange Konflitt ber Bunbesregierung mit ben Häuptern ber Mormonen anläflich ber bei letteren bestehenden Bielweiberei hat erftere immer bewogen, mit ber Anerkennung Utahs als Staat zu zögern. Früher war es gebräuchlich, daß gleichzeitig immer je zwei Staaten, einer im Norben und einer im Guben creiert murben.

Die Territorien, beren es zur Zeit noch sechs giebt, haben zwar ihre eigene Berfassung, die natürlich nichts enthalten

barf, was berjenigen ber Union wiberspricht, die somit auch ber Bundesregierung zur Prüfung vorgelegt und von ihr anerkannt werden muß; sie entsenden auch je einen Bertreter in den Kongreß, haben jedoch in diesem kein Stimmrecht. Die Gouverneure der Territorien werden ferner von dem Präsidenten der Bereinigten Staaten erwählt und vom Kongreß bestätigt.

Der Einzelstaat ist unter der Boraussetzung, daß seine Bersassung mit der der Union im Einklang steht, vollständig souverän, kann sich verwalten, wie er will, die Steuern erheben, die er für gut hält, selbständig Schulden machen und alle Institutionen schaffen, die für seine Bewohner und seine Bershältnisse geeignet sind. Natürlich darf er sich nicht diesenigen Rechte anmaßen, welche der Bundesregierung durch die Bersassung übertragen sind, und darf nichts unternehmen, was die Einheit der Union aussehen und letztere schädigen kann.

Die Versassungen ber verschiedenen Staaten sind daher keineswegs gleich, ebensowenig wie ihre ganze Organisation, Verwaltung und Gesetzgebung und vieles, was in dem einen erlaubt, ist in dem nächsten oder in andern Staaten verboten und umgekehrt. Auf diesen gänzlichen Mangel an Einheitlichkeit in der Gesetzgebung namentlich sind viele Konslikte der Staaten unter einander oder mit der Bundesregierung und zahlreiche Übelstände zurückzusühren, die das öffentliche und das soziale Leben der Bereinigten Staaten aufzuweisen haben.

Die Bürger bes Staats wählen auf Grund bes allgemeinen Bahlrechts die Mitglieder der General Assembly, der gesetzgebenden Versammlung, welche sich aus Senat und Abgeordnetenshaus zusammensetzt, und ferner den Gouverneur, den Präsidenten. Letzterer hat seine Sekretäre, die sein Ministerium bilden und die verschiedenen Ressorts verwalten. Er selbst statet dem Unionspräsidenten jährlich seinen amtlichen Bericht ab.

Als Regierungssitz wird meift nicht bie eigentliche Saupt=

stadt bes betreffenden Staates erwählt, sondern ein kleinerer möglichst central gelegener ober von allen Teilen des Staats leicht zugänglicher Ort; so ist der Regierungssitz von Newyork zum Beispiel nicht etwa diese Stadt, sondern das kleine Albany; der Regierungssitz von Ralisornien nicht etwa San Francisco, sondern Sacramento. Manche Staaten haben sogar zwei politische Hauptstädte, zwischen denen sie wechseln, wie Connecticut, dessen Regierungssitze Hartsord und Newhaven sind.

Der Zweck dieser eigenartigen Institution ist, die Ansammlung der politisch einflußreichen oder maßgebenden Elemente am Regierungssiße zu verhüten, der Zentralisation der Macht und der Möglichkeit eines seitens der herrschenden Partei oder anderer Faktoren etwa beabsichtigten Staatsstreiches vorzubeugen. In den großen Städten besinden sich die Hauptquartiere der Parteien und eine bedeutende Zahl ihrer Anhänger; die Besürchtung ist daher nicht ausgeschlossen, daß die von Agitatoren ausgereizten Bolksmassen den gesetzgebenden Faktoren gelegentlich ihren Unwillen über etwaige unliedsame Gesetz, oder ihre besonderen Wünsche in sehr nachbrücklicher Weise bekunden könnten.

Ahnliche Ursachen find wohl auch bei der Wahl Washingstons zur Bundeshauptstadt maßgebend gewesen. Damals, als die Kolonien sich von England lossagten und der neue Staat gegründet wurde, lagen der Bundesdistrikt Columbia und seine Hauptstadt auch sehr günstig, in der Mitte der längs der Oststifte entstandenen 13 Staaten, während sie jetzt ihre zentrale Lage allerdings vollständig eingebüßt haben.

Die Krönung bes ganzen Staatsgebäubes bilbet bie Unionsregierung, welche in Gemäßheit mit ber am 4. März 1789 in Kraft gesetzten und seitbem nur wenig veränderten Bundesverfassung die Geschäfte der Bereinigten Staaten leitet.

Diefe oberften Regierungsgewalten geben wie bie ber

einzelnen Staaten aus ben birekten Wahlen ber Bürger hervor. Die gesetzgebende Gewalt liegt in den Händen des Kongresses, welcher sich aus dem Senat und dem Abgeordnetenhause zussammen setzt; die vollziehende in denen des Präsidenten.

Spielen bei ben Gemeindes, ben Grafschaftss, ben Konsgreßwahlen die Parteien eine allmächtige Rolle und machen einander in jedem Falle den Sieg streitig, so geschieht dies vollends bei den Wahlen der obersten Bundesbehörden. Die politischen Leidenschaften werden bei diesen Gelegenheiten vollständig entsesselt und alle nur erdenklichen Wittel werden anzgewandt, um den Ausfall der Wahlen zu beeinslussen. Den Höhepunkt der Aufregung erreicht die Agitation hauptsächlich aber, wenn es sich um die Präsidialwahlen handelt, weil die Persönlichkeit des obersten Staatslenkers den Parteienkampf zum Abschluß bringt und für die Geschiede des Landes während der vierjährigen Amtsperiode des Präsidenten entscheiden ist.

Das amerikanische Unterhaus besteht zur Zeit aus 356 auf Grund bes allgemeinen Wahlrechts gewählten Abgeordneten, beren Mandat zwei Jahre umfaßt und die mahrend ber Dauer besielben jährlich 5000 Dollar Diaten erhalten. fall bieser Wahlen hängt natürlich gang von ber Thätigkeit ber Parteien und ben Geldmitteln ab, die biefelben gur Berfügung haben. Denn wenn ber Stimmenkauf, die Beeinfluffung ber Bahlen durch Zusicherung ober Gewährung materieller Borteile ausgeschlossen sein sollte, so kommt boch auch in ben Bereinigten Staaten ebenso wie in vielen andern konstitutionell regierten Ländern ber Bolkswille keineswegs ungefälscht zum Rein nur irgend erdenkliches Mittel wird seitens ber Agitatoren unangewandt gelaffen, um im Intereffe ber Barteien, in beren Dienst sie stehen, möglichst große Maffen von Wählern zu gewinnen. In kleinen Orten und auf bem Lande find es die Rrämer, die Bier- und Schnapswirte, welche

Dier de, Rulturbilber a. b. Bereinigten Staaten.

ihre Kundschaft gemäß ben Wünschen ber Leiter berjenigen Partei bearbeiten, für welche sie selbst gewonnen sind. Durch Borteile, welche sie ben ihnen meist verschulbeten Kunden gewähren, durch Freibier, welches sie verteilen, wirken sie auf die niederen Bolksmassen ein, die von den politischen Parteisfragen meist nicht das Geringste verstehen.

In ben größeren Städten ober in ben auf bem Lande abgehaltenen großen Meetings und Bolksversammlungen wirken bie tüchtigsten Volksrebner ber verschiebenen Barteien, um burch geschickte pacende Schlagworte, burch Wige und burch Berleumdung ber politischen Gegner bie Maffen für fich und bie Sache ber fie bienen, ju gewinnen. Es geboren bie gewiegtesten Bolitiker von Profession, die tüchtigften und schlagfertigften Redner, die verschlagensten und am wenigsten ftrupulosen Männer bagu, um in diefen Bahlvorbereitungen bebeutende Erfolge zu erzielen, um als Randidaten zu fungieren und bei den Bahlen ichließlich als Sieger hervorzugeben. find baber fast nur Abvotaten, die fich diesen Aufgaben widmen und es hat sich allmählich ein besonderer Stand von professionellen Politikern ausgebilbet, die die Wahlagitation fhstematisch und geschäftsmäßig betreiben, bie Politit zum Bewerbe erniedrigen, die Abgeordnetensite bes Rongresses wie ber Staatslegislaturen beinahe ftanbig einnehmen und, wenn fie dies nicht thun, fraft ihrer Verbindungen und Ginfluffe in ber Zwischenzeit als Abvokaten oder in hoben Umtern große Rapitalien erwerben und nebenbei in ber Leitung ihrer betreffenden Barteien thätig find. Diese professionellen Bolitiker find es namentlich, welche, besonders in den früheren Jahrzehnten so korrumpierend auf ben Beamtenstand, auf bie öffentliche Meinung, ben Nationalgeift und die Bolksmaffen eingewirkt, bie städtischen Berwaltungen an fich geriffen, Bereinigungen wie ben Tammanpring in New-Pork gebildet und bie Macht zu

hem Zwecke errungen haben, alle Amter unter fich zu versteilen und fich in schmählichster Weise an den öffentlichen Gelbern, am Gemeindes und Staatseigentum zu vergreifen.

Die professionellen Politiker sind es, welche in der öffentlichen Meinung das Ansehen des Parlaments und des Parlamentarismus der Art geschädigt haben, daß es lange Zeit kaum als eine Shre und Auszeichnung betrachtet wurde, dem Kongreß anzugehören, oder öffentliche Stellungen zu bekleiden. Ihnen ist es zuzuschreiben, daß die höheren gedildeten Stände und ebenso die ernst und redlich arbeitenden Alassen der Bevölkerung sich mehr und mehr von der Politik abgewandt haben, und daß sich endlich die Erkenntnis der dringenden Notwendigkeit einer vollständigen Zivildienstresorm und der energischsten Bekämpfung der Korruption im Beamtenstande und im öffentlichen Leben der Gemeinden, der Einzelstaaten und der Union Bahn gebrochen hat.

Die Verfassung verbot von vorn herein, daß ein Beamter in ben Kongreß eintreten, und ebenso, bag mahrend ber Dauer bes Mandats irgend ein Abgeordneter ein öffentliches Amt übernehmen tonnte. - Gegen biefe Beftimmungen barf natürlich nicht verstoßen werben, bagegen vermag es niemand zu verhindern, daß die Abgeordneten ihre Macht ausnuten, um ihren Berwandten, Freunden, Gevattern und Bunftlingen so viel einträgliche Umter als nur irgend möglich zu verschaffen. Da jeder Regierungswechsel, die Inaugurierung eines neuen Bräfibenten und vollends bie Berbrängung einer ber beiben großen Parteien, die fich in die Herrschaft über bas Land geteilt haben, durch die andre, ftets eine Neubesetzung aller Umter mit sich bringen, ba die Amtsbauer überall nur furz ist und im gunftigften Fall nicht über vier Jahre hinausgeht, ba bie Maffe ber Randidaten bie Gesamtzahl aller amtlichen Stellen vielmals überfteigt, ba bie Leiter ber zur Macht gelangten Partei notgebrungen für die Mitglieder der letztern sorgen müssen, wenn sie ihre Gunst und Unterstützung nicht verlieren wollen, da endlich sie sich ganz besonders mit den Mitgliedern des Abgeordnetenhauses freundlich stellen und diesen so weit als thunsich alle Wünsche erfüllen müssen, so haben die Deputierten begreissicherweise großen Einsluß und nutzen denselben denn auch zu Gunsten derzenigen, welchen sie wohl wollen, nach Krästen aus und wenden ihren Berwandten einträgliche Ümter zu, während sie selbst sich mit den 5000 Dollar jährlicher Diäten begnügen müssen. Freilich lassen sie sauch jede Gunst, die sie gewähren teuer bezahlen und beuten die Dauer ihres Mandats überhaupt nach Krästen aus, um für ihre eigne Zustunst zu sorgen, für den Fall, daß sie nicht wiedergewählt werden.

Erfolgen die Deputiertenwahlen nach Maßgabe der Bevölkerung der verschiedenen Staaten der Art, daß auf eine
gewisse Anzahl Seelen immer ein Abgeordneter kommt, so
richtet sich die Zahl der Senatoren dagegen nach der der
Staaten, welche der Union angehören. Während das Abgeordnetenhaus also zur Zeit aus 356 Mitgliedern besteht, so
daß je eines auf ungefähr 175000 Individuen kommt gegen
33000 im Jahre 1800 und über 70000 im Jahre 1840,
so zählt der Senat nur 88 Mitglieder, da die Union gegenwärtig aus 44 Staaten besteht, von denen jeder ohne Kückssicht auf seine Größe und seine Bevölkerungszisser nur je zwei
Vertreter in das Oberhaus entsendet. Die Dauer des Mandats
der Senatoren ist serner sechs Jahre, doch wird ein Drittel
des Senats als zwei Jahre durch Neuwahlen ergänzt.

Ein ganz besonderes Verfahren wird bei den Prasident= schaftswahlen beobachtet.

Der Präsident ber Republik wird nicht direkt vom Volke erwählt, sondern die Parteien machen sich, sobalb die Neu-

mahlen herannaben, über die Randibaten für die Brafibentschaft und bie Bizepräfibentschaft schluffig und nominieren biefelben auf ben Nationalkonventen, welche zu biesem Zwecke Die Entscheidungen biefer von allen einberufen werben. Staaten beschickten Bersammlungen find bindend für famtliche Parteigenoffen. Die letteren, alfo bas Bolt, ermahlen bann an dem dafür bestimmten Tage nur die Bahlmanner, die fogenannten Glektoren, beren Bahl gleich ber Summe ber Abgeordneten und Senatoren ber verschiedenen Staaten ift, fich also bei ben letten vorjährigen Wahlen auf 356 und 88 so= mit 444 belief. Diese Wahlmanner find je nach ihrer Bartei= ftellung auf die von ihren betreffenden Barteitonventen nominierten Randidaten verpflichtet, und ihre Wahl ift baher in Wirklichkeit entscheibenb für ben Sieg bes einen ober bes Besethlich find bie Glektoren allerbings andern Randidaten. feineswegs genötigt, ihre Stimmen für bie offiziellen Parteifandibaten abzugeben; ba eine Abweichung von diesem eingeführten Gebrauch jedoch die schlimmsten Folgen für benjenigen haben murbe, welcher es magte bie Parteibisziplin in biesem wichtigen Punkte zu verleten, so ist die Brafidentschaftswahl seitens der Elektoren eigentlich nur eine leere Form, die indeffen ftreng beobachtet wird. Bor versammeltem Rongreß wird nämlich am zweiten Mittwoch bes Februar bes Sahres, in welchem ber Amtstermin bes regierenden Brafibenten fein Ende erreicht, seitens bes Bigepräsidenten ber Republik, ber ber Borsitende bes Senats ist, öffentlich die amtliche Bahlung ber von den Elektoren abgegebenen Stimmen vorgenommen und bas Ergebnis verfündet. Stellt fich hierbei etma Stimmengleichheit für die Prafidentschaftstandidaten heraus, fo mablt ber Kongreß ben Präsidenten für ben nächsten vierjährigen Termin aus ber Bahl berjenigen brei Randibaten, welche bie meiften Stimmen erhalten haben. In diesem Falle aber hat jeber Staat nur je eine Stimme, und es kann bei biesem Wahlmodus vorkommen, daß das mutmaßliche Ergebnis der Elektorenwahlen vollständig umgestoßen wird. Denn, während die Summe der für die Elektoren abgegebenen Bolksstimmen vielleicht eine sehr bedeutende Mehrheit für den demokratischen Kandidaten ergeben haben und diesem nur die eine einzige Elektorenstimme zur Erlangung der absoluten Majorität sehlen mag, kann bei der entscheidenden Stichwahl nach den Staaten möglicherweise die republikanische Partei den Sieg davontragen oder umgekehrt.

Die Inauguration bes neuerwählten Präsibenten erfolgt bann regelmäßig am 4. März, an bem Tage, an welchem seiner Zeit George Washington als erster Präsibent ber Bereinigten Staaten sein Amt angetreten hat.

Eine Wieberwahl bes Oberhauptes der Republik ist statshaft und häufig vorgekommen. Eine dritte Wahl hat Washingston abgelehnt, und als es sich darum handelte, General Grant in ununterbrochener Folge zum dritten Mal zum Präsidenten zu ernennen, wurden so viel mißbilligende Stimmen laut, daß davon Abstand geommen werden mußte. Als Regel wurde damals festgestellt, daß ein und dasselbe Individuum nicht länger als während zweier Amtstermine hintereinander die Leitung der Geschäfte des Bundesstaats in seinen händen haben sollte.

Die Beziehungen zwischen ber vollziehenden Gewalt bes Präsidenten und der gesetzgebenden des Kongresses sind streng geregelt und die Besugnisse der ersteren durch letztere so sehr beschränkt, daß die Usurpierung der Macht seines Bräsibenten, der Bersuch desselben, sich zum unumschränkten Herrscher auszuwersen, vollständig ausgeschlossen erscheint.

Bunachst ist durch die Berschiedenartigkeit der drei Bersfahren, welche bei ber Bahl ber Abgeordneten, der Senatoren

und bes Bräfibenten und feines Stellvertreters angewandt werben, bafür geforgt, bag bas Bolf nicht nur seinen Willen beutlich bekunden, sondern auch in gang kurzen Zwischenraumen in Gemäßheit mit ber Entwickelung ber inneren Berhältniffe bes Staates zum Ausbruck bringen tann. Die Wahlen für bie Legislaturen ber Ginzelstaaten, für ben Senat und bas Abgeordnetenhaus ber Union und für die Brafidentschaft erfolgen zu verschiedenen Beiten und können mehr ober minder birekt ben Bang ber Politik beeinfluffen. Allerdings besteht biefer Einfluß nur in ber Theorie. Die Entwickelung bes Barteiwesens hat die Absichten der Urheber der Unionsverfassung bei Feststellung biefer verschiedenen Wahlverfahren burchkreuzt und verhindert den unverfälschten Ausbruck der öffentlichen Meinung - fo weit von einer folchen überhaupt bie Rebe fein fann. Immerhin ift es wiederholt vorgekommen, daß Abgeordneten= haus, Senat und Bräsidentschaft mit einander in Widerspruch gestanden haben und bag die gesetgebende Gewalt ber vollziehenben entschiedene Opposition gemacht, ja fie in Anklagezustand verfest bat. Es ift eine fehr gewöhnliche Erscheinung, daß Senat und Abgeordnetenhaus mit einander in Streit geraten, bag die Majorität des einen demokratisch, die des andern republis fanisch ift.

Der Präsibent erwählt nun zwar seine Minister ober Sekretäre, wie sie genannt werben, ebenso auch die Botschafter, Gesandten und höchsten Beamten. Er umgibt sich also mit einem Stabe von Vertrauensmännern, die ein Heer von Unterbeamten zu ihrer Verfügung haben. Jede seiner Ernennungen bedarf jedoch der Bestätigung des Senats, der das Recht hat und hiervon auch ergiedigen Gebrauch macht, die Verfügungen des Präsidenten zu beanstanden.

Die Initiative ber Gesetzgebung ferner liegt ganz in ben handen bes Kongresses. Reine Borlage kann Gesetzektraft

erlangen, ehe sie nicht vom Abgeordnetenhause und vom Senat durch Mehrheitsbeschluß angenommen ist. Der Präsident, an den sie dann gelangt, kann nur seine Einwendungen dagegen machen und sie, mit diesen versehen, an den Kongreß zurücksenden, doch muß auch dieser Einwand binnen 10 Tagen ersfolgen, sonst erlischt das Ablehnungsrecht. Wird nun aber eine vom Präsidenten zurückgewiesene Vorlage in den beiden Häusern mit zwei Drittel Majorität angenommen, so erhält sie ebenfalls trotz des Betos des Präsidenten Gesehskraft. Das Einspruchsrecht der vollziehenden obersten Gewalt des Staates ist somit sehr bedingt und begrenzt.

Obgleich der Präsibent der oberste Besehlshaber der Landund Seemacht ist, kann er doch weder aus eigener Macht Krieg erklären, noch Frieden schließen. Berträge mit ausländischen Mächten bedürsen ebenfalls der Bestätigung des Senats. Im vollen Sinne des Wortes ist der Präsident also nur der Bollstrecker des Willens der Bolksvertretung, der gesetzgebenden Bersammlung.

Der geringe Gehalt von 50 000 Dollar beschränkt die Macht bes Präsidenten ebenfalls in hohem Grade, er schließt jede Prachtentsaltung und die direkte materielle Beeinflussung der Parteisgenossen ober seines besondern Anhangs für Förderung seiner Sonderinteressen aus, und zwar um so mehr, als die Präsisbenten meist unbemittelt sind und nur äußerst selten über große Reichtümer verfügen.

Wie in andern Ländern ist auch in den Vereinigten Staaten der Senat der oberste Gerichtshof, doch sind seine juridischen Besugnisse insofern beschränkt, als er nur gegen hohe Staatsbeamte auf Grund von Vergehen, welche dieselben begangen haben, auf ihre Entsernung vom Umte oder auf Unfähigkeit, ein solches wieder zu bekleiden, erkennen kann, nicht aber Strafen erteilen darf.

Eine Instanz gibt es inbessen in ber Union noch, bie in gewissem Sinne über ben höchsten Staatsgewalten steht und bie bie gerechte Bewunderung vieler der ersten Staatsrechtslehrer und Politiker der alten Welt gefunden hat. Es ist dies der Supreme Court, oder der oberste Bundessgerichtshof in Washington. Derselbe besteht aus neun Richtern und dem Generalanwalt, welcher letztere zugleich Mitglied des Ministerrats ist. Es werden in ihn nur die hervorragendsten Juristen der Bereinigten Staaten, Männer von untadelhaftem Lebenswandel berusen, die sich des höchsten Ansehns erfreuen und, im Gegensatzu allen übrigen Staatsbeamten, unabsehar sind.

Die erste und wichtigste Aufgabe dieses oberften Gerichtshoses ist, barüber zu wachen, daß die Bundesversassung nicht verletzt wird, welche das höchste Gesetz für die Vereinigten Staaten ist. Jebes von dem Abgeordnetenhaus, dem Senat und dem Präsidenten geschaffene neue Gesetz kann daher von dem Supreme Court ohne weiteres und ohne Widerspruch sofort annuliert werden, sofern es irgend etwas enthält, was mit den Bestimmungen der Versassung im geringsten in Widersspruch steht.

Jeber Urteilsspruch des Obergerichts ferner wird als maßgebend für die Rechtsprechung anerkannt und in die bestehenden Gesehammlungen zur Nachachtung aufgenommen.

In allen Verfassungsfragen ist ber Gerichtshof ausschließlich kompetent und wird in jedem Falle in Anspruch genommen, wenn die Auslegung eines Paragraphen zweifelhaft ist ober zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den obersten Staatsgewalten Veranlassung gibt.

Wie alle Berordnungen, Beschlüsse und Gesetze ber Bundesregierung und bes Rongresses sind auch bie ber Regierungen und Legislaturen ber einzelnen Staaten ber Autorität bes oberften Bundesgerichtshofs unterworfen, gegen beffen Entscheidungen es überhaupt feine Berufung gibt. Auch Konflitte ber Einzelstaaten untereinander ober amischen biesen und ber Union werben vor ihm zum Austrag gebracht, ferner überhaupt alle Rechtshändel, in benen bie Union, sei es als Rlägerin ober Beklagte, Partei ift. Ebenso gehören alle internationalen Streitfragen, Gesandtschafts- und Ronsularfragen, Die auf bas Seerecht bezüglichen und andre überwiegend staatsrechtliche vor fein Forum. Die Überhäufung bes Bundesgerichtshofs, bie Umständlichkeit bes Berfahrens und die anderweitige Thatig= feit ber Richter machen bie schnelle Erledigung ber zahlreichen laufenden Sachen äußerst schwierig, und biefer Umstand beeinträchtigt in etwas ben im übrigen so hohen Wert bieses Ober-Denn die Mitglieder besselben haben noch eine andre wichtige Aufgabe zu erfüllen. In Gemäßheit mit ihrer Bahl ift bas gange Gebiet ber Bereinigten Staaten in neun Berichtsbezirke geteilt, bie unter je einem ber Bundesrichter stehen und regelmäßig von ihnen bereift werben. von lokalen Diftriktsrichtern halten bie Mitglieder bes Supreme Court in ihrem Begirt Gerichtstage ab, auf welchen bie bor ihr Tribunal gehörenden Angelegenheiten erledigt werden. Diese Circuit Courts ober umgehenden Gerichte find zugleich bie Berufungeinstang für die Diftrittsgerichte ber verschiebenen Staaten.

Außerdem besteht neben dem Supreme Court noch ein andres staatliches Tribunal, der Beschwerde-Gerichtshof, der Court of Claims, der seinen Sitz ebenfalls in der Bundes-hauptstadt Washington hat und vor den alle Angelegenheiten gebracht werden, in denen Privatpersonen Alage zu führen haben gegen die Bundesregierung, die Staatenregierungen, den Bundesstaat oder einen einzelnen Staat.

Im übrigen ist die Rechtspflege Sache ber Einzelstaaten, bie das Gerichtswesen gang nach ihrem Gutdunken organisieren.

Im allgemeinen ift basselbe allerbings gleichmäßig geordnet, im einzelnen aber bestehen viele Unterschiebe und namentlich weichen die in ben verschiebenen Staaten herrschenden Rechtsgrundfage und Befete, trotbem fie fast burchweg auf bem altenglischen Landrecht bafieren, in vielen wichtigen Bunkten weit von einander ab. Bon einem gemeinsamen Recht ift baber in ben Bereinigten Staaten nicht die Rebe, und die Gesamttenntnis ber in ben verschiedenen Teilen ber Union bestehenden sonderrechtlichen Verfügungen für einen einzelnen fo gut wie ausgeschloffen. Prozesse zwischen Bürgern verschiebener Staaten werden durch diese Ungleichheit der Gesetze außerordentlich erschwert. Doch auch selbst bie Lanbesgesetz jedes Staates bieten der Interpretation das weiteste Feld, und dies ist der hauptgrund bafür, daß bie Abvokaten in ben Bereinigten Staaten eine so fehr große Rolle spielen. Selbst bie kleinste Bagatellsache tann nicht ohne bie Silfe eines Rechtsbeiftanbes erledigt werben, und biefer Umftand ift von einschneidender Bedeutung für das öffentliche Leben, benn die Abvokaten beuten benselben in ungebührlicher Beise und zu offenfundigem Schaben für die öffentliche Moral zu ihrem Borteil aus. Ift bie Rechtsprechung ohnehin infolge ber Beibehaltung bes veralteten englischen Prozeß-Verfahrens sehr schleppend, langfam und daher koftspielig, so haben die Advokaten noch ihr Intereffe baran, jede Angelegenheit fo viel als möglich in die ziehen. Die Mittel, welche hierfur aufgeboten, Länge zu Die Spitfindigkeit, mit der die Gesete interpretiert und bie zahllosen Ungerechtigkeiten welche babei begangen werben, haben das öffentliche Rechtsbewußtsein in bedenklicher Beise beeinträchtigt. Die Armen find überhaupt außer ftande, Progeffe zu führen und zu ihrem Recht zu kommen; baber ift benn auch die Selbsthilfe in den niederen Bevölkerungsschichten in Rechtsftreitigkeiten fehr gewöhnlich und namentlich in ben wenig bewohnten ober neu besiedelten Gebieten herrscht das Lynchrecht ziemlich unumschränkt. Hauptsächlich wird es den Negern gegenüber angewandt, die zwar verfassungsgemäß den übrigen gleichgestellt sind, in Wahrheit aber von den weißen Staatsbürgern doch immer noch ebenso rücksichtslos behandelt werden wie früher, als sie sich im Zustande der Sklaverei befanden.

Die Amtsbauer ber Richter ist in ben verschiedenen Staaten sehr ungleich, ebenso wie ber Modus ihrer Anstellung. Sie werben teils vom Bolke, teils von ben Gouverneuren, teils von ben Legislaturen auf eine bestimmte Reihe von Jahren erwählt.

Das Gefängniswesen gilt im allgemeinen als vorzüglich geordnet. Da es indessen auch Sache der Einzelstaaten ist, so weist es doch an vielen von den großen Kulturzentren sern gelegenen Orten noch manche barbarische Überreste aus früherer Beit auf.

In ben großen Staatsgefängniffen finden fich besonbers zwei Systeme angewandt: Das Auburnspftem mit Einzelhaft während ber Nachtzeit und gemeinsamer Arbeit bei Tage, und bas sevarate System, bei bem bie Sträflinge Tag und Nacht in Einzelzellen getrennt von einander gehalten merben. ftrengster Disciplin werden ben Gefangenen boch überall, sofern fie sich gut führen, manche Freiheiten gewährt, die sie in andern Ländern entbehren, sie werden gut erhalten und es wird ausgezeichnet für ihre Bilbung geforgt. In vielen Gefängniffen werden die Insaffen in Werkstätten, die baselbst eingerichtet find beschäftigt, und es wird ihnen Belegenheit geboten, fich, wenn fie fleißig find, ansehnliche Summen gu ver-Vielfach herrscht auch bas Kontraktspftem, auf Grund beffen bie Sträflinge als Arbeiter an Fabrikanten verbungen werben. Besondere Aufmerksamkeit wird ben Anftalten gugewandt, in welchen vermahrlofte Anaben und Mädchen aufgenommen werben, und die beften Resultate find in vielen berselben in großer Zahl erzielt worden. Durch öffentliche Milbthätigkeit wird ferner für die aus den Gefängnissen entlassenen Individuen gesorgt, um denselben die Möglichkeit zu gewähren, sich eine neue Existenz zu gründen.

Das Heerwesen ber Union ist auf Werbung gegründet. Denn da es dem selbstbewußten, die Unabhängigkeit liebenden Amerikaner durchaus widerstrecht, sich einer strengen Disziplin wider seinen Willen unterzuordnen, sich auf lange Jahre der Dispositionsfähigkeit über sich selbst, sein Thun und Lassen zu entäußern und sich in ein Abhängigkeitsverhältnis zu begeben, so ist die Einführung der allgemeinen Wehrpslicht im deutschen Sinne dieses Wortes in Amerika ganz ausgeschlossen.

Da für bie Zwede ber Bundesregierung in Friedenszeiten eine ganz kleine Armee genügt, und es hauptfachlich barauf ankommt, für ben Rriegsfall ein tuchtiges Offizierkorps zu schaffen, so hat sich die Beibehaltung des Werbespstems bisher vollständig bewährt, obgleich es trop bes hohen Soldes und vieler Privilegien, die den ausgedienten Soldaten bewilligt werben, schwer genug ift, das Bundesheer auf der festgesetten Sobe von nahezu 28 500 Individuen zu erhalten. Mur den hohen Brämien, die den Werbeoffizieren ober Retrutenagenten gewährt werben, ift es zu banten, bag bie Luden, welche burch Desertion entstehen, immer wieder ausgefüllt werden. Denn find es zwar fast ausschließlich europäische Emigranten und namentlich Deutsche, welche jum Gintritt in ben Militarbienft gewonnen werben, so ist ber lettere boch außerorbentlich anstrengend und gewährt ben Solbaten wenig Befriedigung, ba fie meift über bie aller Rultur ferngelegenen Grenzforts verteilt werben, wo fich bei bem besten Willen feine Möglichkeit bietet, fich in ben bienstfreien Zeiten zu vergnügen, wie bies überall in Europa ber Fall ift.

Auch das hohe Handgeld und die vergleichsweise glänzende

Befoldung, die Aussicht auf Altersversorgung, wie auf eine eigne Heimstätte nach beendeter Dienstzeit vermögen die Soldaten nicht mit dem Wangel an Vergnügen auszusöhnen, und außers dem sind sie die Opfer der Landkrämer, Hausierer und Armeeslieferanten, welche die Gemeinen auf das schmählichste auss beuten, während sie den Offizieren, um diese für sich zu geswinnen, die besten Sachen zu Spottpreisen ablassen.

Die Bundestruppen dienen in gewöhnlichen Zeiten nur zur Besatung der Indianerforts, der Grenzfestungen gegen Canada und Mexico, in den Centralgarnisonen und werden außer im Kriege gegen die Indianer meist nur bei ernsten Unruhen im Innern, wie bei den großen Arbeitseinstellungen des vorigen Jahres in Buffalo und bei ähmlichen Anlässen perwandt.

Die Offiziere refrutieren sich nur aus ben höchsten Familien Sie werben in ber Militarafabemie von bes Bundesstaats. West Boint und in ber Artillerieschule bes Monroeforts für ihren Beruf erzogen. Ihre Ausbildung ift eine fehr forgfältige, die Disziplin, welcher fie fich von ihrem Gintritt in bas Radettentorps von Westpoint an zu unterwerfen haben, ift aber so streng und die Anforderungen an ihre Arbeitstraft find so bedeutend, daß ein großer Teil der jungen Leute, selbst nach= bem fie die schwere Gintrittsprüfung gludlich bestanden haben, doch in den ersten Jahren schon das Radettenhaus wieder ver-Diejenigen, welche ben achtjährigen Rursus durchmachen und das Offizierseramen ablegen, genießen ein hohes Unsehen in der amerikanischen Gesellschaft, erreichen die bebeutenbsten Stellungen und werben in Rriegszeiten auch zur Leitung ber Miligheere verwandt.

Denn neben den Bundestruppen besteht die Miliz, deren Ausbildung Sache der Einzelstaaten ist. Sie gründet sich allerdings in gewissem Sinne auf die allgemeine Wehrpslicht, benn jeber Staatsbürger mit Ausnahme ber Ürzte, Lehrer und Geiftlichen ist vom 18. bis zum 44. Jahre milizpflichtig, so daß im Kriegsfall das stehende kleine Milizheer von unzgefähr 115000 Mann sosort auf sechs bis sieben Millionen waffenfähige und geschulte Individuen erhöht werden kann. Wie der Präsident des Bundesstaats oberster Besehlshaber des Bundesheeres ist, so führt jeder Gouverneur den Oberbesehl über die Miliz seines betreffenden Staates.

Was Westpoint für das Landheer, ist Annapolis in Maryland für die Flotte, denn auf der Naval Academy des letztgenannten Ortes werden die Seeofsiziere ausgebildet, die sich eines ebenso guten Ruses erfreuen, wie die der Bundestruppen. Auch sie genießen die sorgfältigste Erziehung und werden an strenge Disziplin gewöhnt.

Die Kriegsslotte steht indessen auch an Zahl ihrer Fahrzeuge in keinem richtigen Berhältnisse zu der Größe des Staats, der übrigens auch nach den Seeseiten hin sast jeden Schutzes durch geeignete Küstenbesestigungen ermangelt. Es wird jedoch jetzt eifrig daran gearbeitet, die Flotte durch neue Schiffe zu vergrößern, aber auch dann würde sie allerdings in einem Kriege sich noch lange nicht mit denen der Großmächte der alten Welt messen können. Die praktischen Amerikaner haben sich aber auch für den Eintritt dieser Eventualität gehörig vorgesehen und mit den großen amerikanischen Dampsergesellschaften das Abkommen getrossen, daß diese im Falle internationaler Berwickelungen ihre Schiffe sofort in den Dienst des Staats stellen, und fast alle großen Schiffe sind auch bereits derart gebaut, daß sie im Laufe kürzester Zeit armiert werden und allen Ansorderungen an Kriegssahrzeuge entsprechen können.

Die Staatsverwaltung, die Politik, das gesamte öffentliche Leben werden wesentlich beeinflußt und bedingt durch das Barteiwesen. Auch dieses ist ein Produkt geschichtlicher natürlicher Entwickelung und hat eine große Reihe von Beränderungen durchgemacht, bis es seinen jezigen Charakter erhalten hat.

Die Geschichte dieser Entwickelungsphasen war durch die inneren Berfassungskämpse der Union, durch die Geschichte dersselben bedingt und ist nur verständlich, wenn sie im Zusammenshange mit letzterer betrachtet wird. Es würde daher zu weit führen und zwecklos sein, in slüchtigen Umrifilinien die Geschichte des Parteiwesens zu stizzieren, und wir mussen und mit wenigen Worten über den heutigen Stand desselben begnügen.

Es stehen sich gegenwärtig zwei große Parteien in den Staaten gegenüber, die demokratische und die republikanische, die mit einander um die Herrschaft über die Republik ringen. Der praktische Zweck dieses unaufhörlichen und mit größter Erbitterung geführten Kampses ist ein materieller, denn wer den Sieg davonträgt, erlangt die Macht und erwirdt das Recht der Berwaltung beziehentlich der Ausbeutung des Landes, da die Beamten noch immer mit den Regierungen wechseln und nach dem Gutdünken der letzteren ein- und abgesett werden.

Die Ursachen der Existenz dieser zwei mächtigen den größten Teil der Bevölkerung der Bereinigten Staaten umfassenden Parteien liegen jedoch viel tieser, nämlich in dem Dualismus, den wir in Nordamerika von der Zeit der Gründung der ersten Kolonien an dis auf die Gegenwart in allen Zweigen der Kultur versolgen können. Es ist der ewige Gegensatz zwischen dem Norden und dem Süden, der germanischen und der romanischen, der demokratischen und der aristokratischen Bevölkerung, den Gegnern der Sklaverei und den Anhängern derselben, den Vertretern der Industrie und des Handängern derselben, den Vertretern der Industrie und des Handängern des Großgrundbesitzes und der Viehzucht, den Versechtern des Schutzolls und denen des Freihandels, den Anhängern des Gedankens der Zentralisation der Macht und denen der

Kräftigung der Einzelglieder, des staatlichen Partitularismus, der Autonomie jedes einzelnen Faktors im Staate.

Damit find benn auch die wichtigsten Programmpunkte beider Parteien bereits sixiert. Allerdings sind diese Gegensfäße, welche sich früher sehr schroff und unvermittelbar gegensüberstanden, in neuester Zeit im Schwinden begriffen und ebenso sind die geographischen Scheidelinien allmählich verrückt und zum teil ganz verwischt worden, denn es giebt jetzt Demokraten und Republikaner in allen Staaten, und die Führer berselben haben zum teil schon große Wühe, die Unterschiede zwischen den beiden Parteien den Inhängern derselben gehörig klar zu machen und an Stelle der schwindenden neue zu schaffen.

Die republikanische Partei hat allerdings auch heute noch ihren Hauptstützpunkt in den Nordstaaten, in der Geld- und Fabrikaristokratie, in der Arbeiterbevölkerung derselben und in den Negern und Mischlingen, welche ihr ja ihre Befreiung von dem Druck der Sklaverei verdanken.

Die bemokratische Partei bagegen herrscht hauptsächlich in ben Sübstaaten, ben früheren Sklavenstaaten, serner gehören ihr die Bauern, die armen Bevölkerungselemente des Nordens und die meisten Nachkommen der Deutschen an, wie denn auch letztere in den vorjährigen Präsidentschaftswahlen gewissermaßen den Sieg Clevelands herbeigeführt haben.

Die Hauptpunkte der Platform oder des Programms der Republikaner waren früher und sind heute noch großenteils: die Centralisation der Regierung, möglichste Präftigung der Bundesregierung auf Rosten der Sinzelstaaten, Gründung einer nordamerikanischen Staatskirche, Schutz der nordamerikanischen Industrie durch hohe Bölle, Schaffung von Monopolen, Erhaltung der Nationalbanken, Prägung von Silber nur nach Bedarf, Hebung der Marine, Beschränkung der Einwanderung, Stellung der Schule unter die Oberaussicht der Bundes-

Dierds, Rulturbilder a. d. Bereinigten Staaten.

10

regierung und Berstaatlichung ber Post und ber Telegraphie, um ber Ausbeutung bieser Berwaltungszweige burch Private entsgegenzuwirken.

Die Demokraten bagegen treten für Aufrechterhaltung und möglichste Erweiterung der Rechte der einzelnen Staaten ein, sie sind entschiedene Gegner jeder Art von Centralisation der Regierungsgewalten; sie verwersen den Gedanken der Berbindung von Staat und Kirche, dringen vielmehr auf die größte religiöse Freiheit, wie überhaupt auf weitest gehende Selbsthilse und Unabhängigkeit des Individuums in allen Kulturzweigen; sie verlangen völlige Freiheit der Konkurrenz auf allen Gebieten des wirtschaftlichen und materiellen Lebens, verwersen daher unbedingt alle Monopole, Ringe, Trusts und verwandte Erscheinungen; sie wollen keine Nationalbanken, die der Kontrole der Centralregierung der Union unterworsen sind, sondern sinanzielle Selbständigkeit der Staaten.

In allerjüngster Zeit sind sie besonders auch für Civilresorm, sür energische Bekämpfung der Korruption in der
Berwaltung, im Beamtenstande eingetreten, und diese Notwendigkeit hat sich allerdings derart empfindlich gemacht, daß
auch die Republikaner dieselbe eingesehen und gleichsalls auf
ihr Programm genommen haben. Aber auch in vielen andern
Punkten, in denen die beiden Parteien früher von einander
abwichen, hat allmählich eine Annäherung stattgesunden, so daß
der größte Unterschied zur Zeit eigentlich nur in Beurteilung
und Behandlung der Zollfragen besteht, denn die Demokraten
wollen zwar nicht vollständigen Freihandel, aber die Herabsehung des Tariss auf ein Minimum. Ein anderes Streitobjekt ist und bleibt serner die Silberprägung und überhaupt
die Währungsfrage, welche voraussichtlich auch noch ernste
Konslikte herausbeschwören wird.

Außer biesen beiben großen Parteien bestehen noch eine

ganze Menge kleiner, die bisher zu keiner Bebeutung gekommen find, sondern bei wichtigen Anlässen fich jenen boch anschließen.

Selbst die im Laufe der letzten Jahrzehnte entstandene Partei der Unabhängigen, welche sich aus einer großen Reihe hervorragender Demokraten und Republikaner gebildet hatte und zu der auch die bedeutendsten Führer der Deutschamerikaner gehörten, hat sich nicht zu völliger Unabhängigkeit erheben können, wirkte aber ausschlaggebend bei den letzten Präsidentschaftswahlen. Der Hauptzweck dieser Mittelpartei war und ist der Kampf gegen die Korruption, welche in den siedziger Jahren unter der Präsidentschaft von Grant ihren Höhepunkt erreicht hatte und geradezu gefährlich für die Union zu werden drobte.

Die Arbeiterpartei, die Temperenz- ober prohibitionistische Partei, die anarchistische versolgen ihre Sonderinteressen, welche burch ihre Namen hinlänglich bekundet werden. Größeren Einsluß dagegen hat die Farmers' Party, die Partei der Bauern und Gutzbesitzer erlangt, welche natürlich auch ihre eignen Interessen in den Bordergrund stellt und dahin strebt, dieselben durch ihre Abgeordneten im Kongreß vertreten zu lassen. Dieser Bauernbund hat in der That schon viele Ersolge erzielt und wiederholt nachdrücklich in die politischen Berhältnisse eingegriffen — ob zum Borteil oder Nachteil der Union, darüber sind die Ansichen allerdings je nach der Parteisstellung der Beurteiler sehr verschieden.

Die furchtbare Korruption, welche lange Zeit in allen Zweigen ber Berwaltung geherrscht und das Ausland mit Mißtrauen gegen die Bereinigten Staaten erfüllt hat, scheint endlich mit größtem Nachdruck von allen besseren Elementen der Union bekämpst werden zu sollen, und unter diesen Umsständen ist zu hoffen, daß die vielen Schäden werden beseitigt werden, welche dem öffentlichen Leben dis heute angehaftet

Digitized by Google

haben. Der gesunde jugendliche Organismus der Bundesrepublik wird sich rasch von diesen Krankheiten erholen, die Habgier, Herrschsucht und Genußsucht herausbeschworen haben.

Die Zeiten freilich dürften nun auch vorbei sein, in benen die Männer, welche berufen waren, in der Politik und im öffentlichen Leben einstußreiche Rollen zu spielen, mit Leichtigkeit und schnell auf Kosten der Nation bedeutende Reichtümer erwerben konnten. Noch langer Zeit wird es allerdings bedürfen, bis die Reform des Beamtentums, dis die politische und die Schulerziehung gesundere moralische Grundsähe im Bolke erzeugt haben werden, als diejenigen, welche bisher die herrschenden waren. Wie in der Koloniasperiode werden nun wieder die persönliche Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit in ihrem vollen Umfange zur Geltung gesangen und auch auf diesem Gebiete der Kultur Bedeutendes schaffen, den inneren Ausbau des Staatsgebäudes sördern.





## Kapitel V.

## Religiofes Leben.

taat und Kirche sind in der Union vollständig getrennt, trothem spielen Kirche und Religion dort eine mindestens ebenso wichtige und einslußreiche Rolle wie in Großbritannien und in anderen Kulturländern, in welchen entweder die Kirche einen integrierenden Bestandteil des Staates bildet und in denen eine Staatskirche. besteht, oder die beiden großen Faktoren doch wenigstens eng mit einander verbunden sind und sich gegenseitig unterstüßen.

Diese zweisellosen Thatsachen scheinen im Widerspruch zu einander zu stehen, und es ist daher notwendig, ihnen unsere besondere Ausmerksamkeit zuzuwenden und nach ihren Ursachen zu sorschen, benn im allgemeinen herrscht in der alten Welt die Ansicht, daß die Trennung von Kirche und Staat der ersteren wie dem letzteren nachteilig sein, die Religiosität vermindern und einen beinahe anarchischen moralischen Zustand schaffen muß, wovon doch in der großen Bundesrepublik jenseits des Oceans nicht die Rede ist. Dogmatische Streitigkeiten waren es, welche Anlaß zu ber Gründung mehrerer ber Kolonien gaben, die einen bebeutenden Einfluß auf die Entwickelung des Kulturlebens Nordamerikas ausübten. Die Sektenbildung in der europäischen Welt trieb unausgesetzt während mehrerer Jahrhunderte Tausende von Menschen aus ihrer Heimat fort.

Die Puritaner, welche sich von der englischen Hochkirche losgesagt hatten, weil diese, ihren strengen Ansichten gemäß, in hohem Grade verweltlicht war, hatten insolgedessen die schwersten Berfolgungen zu erdulden gehabt, dann in Holland eine Freisstätte gesucht und sich endlich entschlossen, in dem fernen Amerika eine Niederlassung zu gründen, in der sie nach ihrem Glauben leben konnten. Sie bedurften hierzu zwar der Genehmigung der englischen Krone, bedingten sich aber Glaubensfreiheit aus, schusen ihre eigene Berfassung, machten in ihrem Gemeinwesen Gott gewissernaßen zum Fürsten desselben und kümmerten sich so gut wie gar nicht um den König ihres einstigen Baterslandes.

In ihrem Streben, das Christentum wieder in seiner ganzen Reinheit und Ursprünglichkeit herzustellen, gingen sie so weit, den Staat kommunistisch zu ordnen, den Boden als Gemeingut zu bearbeiten und den Ertrag ihrer Thätigkeit gleichmäßig unter sich zu verteilen, sie machten jedoch bald die Ersahrung, daß sie damit nicht weit kamen, und wenige Jahre nach der Gründung von New-Plymouth sahen sie sich bereits gezwungen, das System der gemeinsamen Arbeit aufzugeben, den Boden zu parzellieren und als Privatbesitz an die Gemeindeglieder zu verteilen. Nur diesen, das heißt den Wiedergeborenen, den Kommunikanten ihrer Kirche wurde aber auch das volle Bürgerrecht zuerkannt und die Teilnahme an der Regierung ihres Gemeinwesens gewährt.

Der Staat wurde bort und in ben ebenso geordneten andern

puritanischen Niedersassungen Neu-Englands somit geradezu auf kirchlicher Basis gegründet und mit der Kirche so eng verbunden, daß er mit ihr dann gewissermaßen identisch war. Das in ihm herrschende System war wenig verschieden von dem der Theokratie.

Da die Buritaner sich von vorn berein ausbedungen batten. baß fie in ihren amerikanischen Rolonieen nicht ihres Glaubens wegen verfolgt werben burften, ba fie um seinetwillen bort brüben eine Rufluchtstätte gesucht hatten, fo glaubten fie fich auch berechtigt, alle andern Glaubensbekenntniffe berfelben fern halten zu bürfen, sie verwehrten baber Undersgläubigen ben Eintritt in ihre Nieberlaffungen und verfolgten fie mit berfelben Erbitterung, mit welcher fie felbst in England seitens ber Bochfirchler verfolgt worben waren. Sogar die freier bentenben, toleranteren Glaubensgenoffen mußten fich bor ber fanatischen But der orthodoren flüchten und bei ben Indianern Schut fuchen gegen die Unduldsamkeit ihrer driftlichen Brüder. Auf folche Weise entstanden mehrere neue Niederlaffungen, welche wie Rhode Asland bann bauernd eine religiöse Freiftatte für alle wurden, die aus den übrigen englischen Rolonien ihres Glaubens wegen vertrieben wurden. Denn in Maffadufetts und namentlich in Salem und Bofton äußerte fich ber Relotismus zeitenweise selbst in Berenprozessen, Reperverbrennungen und barbarischen Strafen für die geringsten Bergehen gegen die bestehende Rirchenordnung und die theofratiichen Staatsgesete, nach benen bie puritanischen Gemeinwesen geleitet wurden.

Es bedurfte bes Aufgebots aller Autorität und Strenge ber von der englischen Krone, dem Parlament und der Hochfirche entprechend instruierten Gouverneure, um schließlich von den Puritanern die Zulassung der Mitglieder der englischen Staatskirche und der Anhänger anderer Glaubensbekenntnisse zu erzwingen. Diese Maßregeln und namentlich das Verlangen, biesen "Dissibenten" und "Rehern" auch das Bürgerrecht zu gewähren und ihnen gegenüber Toleranz zu üben, waren es besonders, welche zuerst Zwietracht zwischen den Neuenglandstolonien und dem Mutterlande erzeugten.

Gemäß ben strengen kirchlichen Anschauungen waren auch die Sittengesetze übermäßig rigorös und das soziale Leben entbehrte daher alles dessen, was zur Erheiterung dienen konnte. Die altenglische Maiseier und viele andere echt germanische Bergnügungen, Spiel und Tanz wurden für ebenso gottlos erachtet, wie das Trinken und Rauchen.. Ein asketischer Geist beherrschte die puritanischen Kolonien, die sich hierin wesentlich von denen des Südens, Virginien und Carolina, unterschieden, obgleich auch in diesen strenge Kirchenzucht und religiöse Unsbuldsamkeit herrschten.

In Virginien hatten sich sast ausschließlich Hochkirchler niedergelassen, und die Leiter der Kolonie wachten sorgsam darüber, daß keine Dissidenten dort Eingang fanden. In allen größeren Riederlassungen waren Prediger angestellt, die für das Seelenheil ihrer Gemeindemitglieder zu sorgen hatten. Die englische Hochkirche war wie in England die Staatskirche und neben ihr wurde keine andre geduldet, aber die Verfassung war darum doch weit entsernt, jenen theokratischen Charakter der Niederlassungen der Puritaner an der Massachseiteks-Bai und an andern Orten des Nordens zu haben. Kommunistisch war freilich auch Virginien zu Ansang organissert, doch nicht in Nachahmung der ersten Christengemeinden, sondern aus wirtschaftlichen Gründen, und aus solchen wurde auch diese Staatsordnung ebenso schnell aufgegeben, wie es in New-Phymouth geschah.

Das hauptaugenmerk ber Geistlichkeit mußte in Birginien besonders auf die sozialen Berhaltniffe gerichtet werden, und

bas lag an bem Charafter ber Bevolferung, die überwiegend aus solchen Elementen bestand, welche von Moral und Religion nur äußerst mangelhafte Renntnis befagen. Für fie murben bie harten Gefete erlaffen, die ben rauben Sitten jener Reit entsprachen. So mar nach ben virginischen Verordnungen von 1612 jeber Einwanderer gehalten, bem Beiftlichen, in beffen Sprengel er fich nieberließ, binnen fürzester Frift sein Glaubensbekenntnis abzulegen. Weigerte er sich bies zu thun, so wurde er täglich einmal gepeitscht, bis er sich bazu bequemte, biefer Borfchrift nachzukommen. Wer bem Geiftlichen bie gebührenbe Achtung versagte, murbe mit Beitschung bestraft und mußte an brei aufeinanderfolgenden Sonntagen vor versammelter Bemeinde Abbitte leisten. Fortbleiben von der Kirche und ber Ratechismusstunde wurde bas erfte Mal mit Entziehung ber Provision für eine Woche, bas zweite Mal mit Durchpeitschen, bas britte Mal mit bem Tobe bestraft. Tob stand auch auf Gottesläfterung und auf Fluchen, wenn bas beireffende Inbividium zum britten Mal aus diesem Grunde bestraft murbe.

So erzwang man sowohl unter dem kommunistischen Regime wie später wenigstens Kirchlichkeit, wenn auch nicht wahre Religiosität. Doch weder in Birginien, noch in den Neuenglandstolonien wurden die Lehren der christlichen Religion bei aller Strenge der Kirchenzucht den Indianern gegenüber beobachtet. In dieser Beziehung zeichneten sich dagegen die Katholiten aus, welche sich unter Lord Baltimore der surchtbaren Bersolgung, die sie in England zu erdulden gehabt, entzogen und in Maryland Buflucht gesucht hatten. Der Gründer dieser Niederlassung wie seine Nachsolger in der Regierung desselben übten indessen nicht nur den Indianern gegenüber größere Menschlichkeit, sondern eröffneten ihr Land auch den Anhängern aller Glaubensbekenntnisse. Das Gleiche geschah seitens der Quäter, welche unter William Benn den Grund zu dem heutigen Staate

Bennsplvanien legten. Während ihre Glaubensgenoffen von ben Puritanern auf bas grausamfte behandelt und selbst als Reher. verbrannt worden waren, übten sie an diesen in ihrem eigenen Lande nicht Vergeltung und gewährten ihnen dieselben Freiheiten und Rechte, welche sie selbst genossen.

In allen den dreizehn Kolonieen, welche im 17. und 18. Jahrhundert entstanden waren, hatte das Christentum in einer oder der anderen Glaubenssorm einen hohen Grad von Macht erlangt und hatte bestimmend auf die Entwickelung des staatlichen wie des Kulturlebens eingewirkt. In den meisten von ihnen hatte diejenige Gemeinde, welche die überwiegende Mehrheit dilbete, die Herrschaft auf religiösem Gediete an sich gebracht und ihre Kirche zu der des ganzen Gemeinwesense gemacht, den anderen Glaubensbesenntnissen gegenüber mehr oder minder Duldung gewährend. Und es waren in jener Zeit, in der die Kolonien den Besreiungssamps gegen England begannen, in Nordamerika alle Sekten vertreten, welche überhaupt in der damaligen Christenheit bestanden, denn die Anhänger derselben hatten dort Zustucht gegen den Druck und die Versolgung der in der alten Welt herrschenden Kirchen gesucht und gefunden.

Als bann die Lostrennung der Kolonien von England ersfolgte, war die Regelung der religiösen Frage eine sehr schwierige. Sollte die Union eine Staatsreligion haben, so war es schwer, zu entscheiden, welche dies sein sollte. Man konnte nicht erwarten, daß die Puritaner, welche im Nordosten beinahe unumschränkt herrschten, sich den Episkopalen, den Preschterianern, den Ratholiken, den Quäkern oder irgend einer andern Sekte unterordnen, Stenern für die Erhaltung der Krichen und der Geistlichkeit derselben zahlen sollten und umzesekehrt. Die Verfassungen der Einzelstaaten dursten aber nichts enthalten, was derzenigen des Bundes widerstritt; wurden in letzterem Staat und Kirche von einander getrennt, so mußte

basselbe in den einzelnen Gliebern ber Republik geschehen. Bebe Bevorzugung irgend einer ber vielen Rirchen und Setten mußte notwendigerweise die Gifersucht aller übrigen erweden und endlose Religionstämpfe heraufbeschwören. Besonbers auf Betreiben Jeffersons und Birginiens, bessen Bertreter er war, wurde von der konstituierenden Versammlung beschlossen, von ber Einsehung einer Nationalkirche abzusehen, Staat und Rirche vollständig von einander zu trennen und die unumschränkte Religionsfreiheit zu proklamieren. Die Berfaffung verbot bemgemäß, bag irgend ein Staat ober die Union jemals eine Nationalreligion als die herrschende zulaffen bürfte. ftimmte ferner, daß alle Rirchen und Setten vor bem Gefet gleich fein follten, bag tein ameritanischer Staatsburger feiner Religion wegen verfolgt, bag nie ein Gefet geschaffen werben burfte, welches ihn in ber freien Ausübung seiner religiösen Borschriften behindern könnte, und daß keinerlei Religionsbekenntnis als Bedingung für die Erlangung irgend eines Staatsamts Die Rirchen wurden unter bas geforbert werben bürfte. Rorporationsgesetz gestellt und es wurde ihnen überlaffen, sich nach ihrem eignen Gutbunken zu organifieren; es war ihnen fomit volle Autonomie gewährt, fie konnten ihre eignen Beftimmungen über ben Gintritt und Austritt ihrer Mitglieber, über Orbination ber Geiftlichen nud über bie Aufrechterhaltung ber Rirchenzucht treffen. Ihre Gesetze wurden als zu Recht beftebend anerkannt und in vielen Fällen, in welchen später gegen die Berfügungen der kirchlichen Behörden an die weltlichen appelliert wurde, erklärten sich letztere incompetent, soweit es sich um Fragen handelte, die auf die innere Rirchenordnung und auf die Dogmen Bezug hatten und soweit die Kirchengesetze nicht ben Grundfagen ber Berfaffung zuwiderliefen. Denn lettere verbietet, irgend ein Gesetz zu schaffen, welches die Brivilegien ober Gerechtsame eines Burgers ber Bereinigten Staaten fcmalern ober verlegen fann.

Da anbererseits die Versaffung des Bundesstaates aber auch versügt, daß kein Bürger desselben sich in Abhängigkeit von einem fremden Souverän besinden und seine Autorität anerkennen darf, so wurde der Entstehung jedes einem ausländischen weltlichen oder kirchlichen Oberhaupt untergeordneten selbständigen Organismus innerhalb der Union vorgebeugt. Dem Katholizismus, namentlich aber den Umtrieden der Jesusiten wurden dadurch gewisse Schranken gesetzt, die nicht übersschritten werden dürsen.

Da bie Religions- und Gewisseriheit eine ganz unbegrenzte ist, so konnte und kann in den Bereinigten Staaten somit auch nicht mehr von Duldung irgend einer Religion oder Sekte die Rede sein, und die dortigen Berhältnisse sind also zum Beispiel vollständig verschieden von denen der romanischen Länder, in welchen die katholische die staatlich allein anerkannte Religion, alle übrigen aber nur in mehr oder minder besichränktem Maße geduldet sind.

Die verschiebenen Staatenversassungen wichen freilich in vielen Einzelheiten bezüglich der Ordnung der Kirchenangelegenheiten und der Bestimmungen über die Religionsfreiheit von 
einander und von der des Bundes zu Ansang noch wesentlich 
ab, und es vergingen Jahrzehnte, ehe die Legislaturen derjenigen Staaten, welche nur ungern auf eine Nationalkirche 
verzichtet hatten, sich entschließen konnten, die letzten Erinnerungen an die frühere Ordnung der Dinge auszumerzen. Auch 
bezüglich der Aufnahme neuer Bestimmungen wie über die 
Sonntagsseier und die Temperenzfrage verhielten sich die gesetzgebenden Bersammlungen der Einzelstaaten nicht übereinstimmend.

Das Eigentum ber früheren Staatsfirchen wurde benselben

belassen, nur in Birginien wurde es eingezogen, weil die episstopale Geistlichkeit sich in dem Befreiungstriege ziemlich zweisdeutig benommen hatte, zum Teil sogar offenkundig für Engslands Interessen eingetreten war. Das im Lause der Zeit von den bedeutenderen Gemeinden gesammelte beträchtliche Kirchenvermögen blieb daher fast überall unberührt und bildete die Grundlage für den heutigen großen Reichtum vieler relisgiöser Genossenschaften.

Die früher erhobenen Rirchensteuern murben burchweg beseitigt, ba ber Staat unter ben veränderten Berhältniffen nicht zu Gunften einer bestimmten Rirche von ben Mitgliebern anderer Beitrage einziehen, auch nicht eine Besolbung ber Geiftlichen übernehmen konnte. Es gelangte somit bas Freiwillig= teitsspftem zur Geltung und jeder Rirche blieb es auf Grund besselben überlaffen, zu ihrer Erhaltung und zum 3wede ber Unftellung von Geiftlichen von ihren Gemeindemitgliedern bie erforberlichen Beitrage zu erheben. Burben ben Beiftlichen aller religiösen Denominationen zwar manche Privilegien, fo namentlich die Befreiung vom Militardienst seitens ber Staaten und des Bundes bewilligt, so entbehren sie doch des Charatters öffentlicher Staatsbeamten, werden weder von den Behörden auf ihre Qualifizierung bin geprüft noch auch angestellt, sonbern find nur Bebienstete ihrer Gemeinden, die fie nach ihrem Belieben mählen und vorkommendenfalls wieder abseten.

Die Verfassungen mehrerer Staaten hielten, wie oben bemerkt, noch an einigen Bestimmungen sest, welche wenigstens die Erhaltung des Staatswesens auf christlicher Grundlage bezweckten. Zur Erlangung öffentlicher Amter und zur Zeugnissfähigkeit vor Gericht wurde das Bekenntnis des Glaubens an einen dreieinigen Gott, an ein zukünstiges Leben und an die Heiligkeit des alten und des neuen Testaments zur Bedingung gestellt. Es geschah dies besonders in den überwiegend puris

tanischen Reuenglandstaaten, doch auch in manchen süblichen waren abnliche Bestimmungen in ben Berfaffungen aufgenommen, und zwar unter besonderer Begunftigung aller protestantischer Glaubensbekenntniffe und unter Rurudfetung ber Ratholiten. Die Legislatur von Sübcarolina hatte unter anderm die Berfügung getroffen, daß die Grunder religiofer Bereine und die Beranstalter von religiösen Bersammlungen bierzu erft die Erlaubnis erhalten follten, wenn fie die fünf Artifel unterzeichneten, burch welche fie fich zu bem Glauben bekannten, baß ein ewiger Gott und ein gufünftiger Ruftand ber Belohnung und ber Strafe eriftiert, bag biefem Gott ein öffentlicher Rultus geweiht werben foll, daß bie driftliche bie mahre Religion ift, daß die beiligen Schriften göttlich inspiriert und bie Regeln bes Glaubens und bes Lebens find, und bag es biesen Gefegen entspricht und bie Bflicht jedes Menschen ift, ber Bahrheit gemäß Reugnis abzulegen, wenn er von benen welche regieren, zu diesem Aft berufen wirb.

Manche Berfaffungen, wie bie von Maffachusetts, legten auch ben betreffenden Regierungen bie Berbflichtung auf, barüber zu wachen, daß durch religiose Erziehung, durch Institution eines öffentlichen Kultus Religion und Moral im Bolke verbreitet würden, ferner wurde die gesetgebende Bersammlung mit ber Gewalt befleibet, bie Städte und Bfarreien zu ermächtigen und aufzuforbern, fich Steuern zu Bunften bes öffentlichen Gottesbienftes und ber protestantischen Geiftlichen und Lehrer aufzuerlegen, damit diese die Frommigkeit, die Religion und die Sitten lehren. Wenn die Bfarreien nicht freiwillig zu ben Roften hierfür beitragen murben, fo follte bie gefetgebende Rörperschaft felbst und birett biese Steuern aus-Außerbem follten biefe Grundfate bei ber Bahl schreiben. und Anstellung eines jeben öffentlichen Beamten und bet Boltsvertreter in vollem Umfange zur Geltung gelangen.

Diese und ähnliche die religiose Freiheit und die Autonomie aller Rirchen, Religionsgenoffenschaften und Setten beschränkenben Bestimmungen ber Staatenverfaffungen find im Laufe biefes Jahrhunderts allmählich vollständig beseitigt worden, nachdem fich auch die strengften Unbanger ber orthodoxesten Glaubensbekenntniffe bavon überzeugt haben, bag bie volle Religionsfreiheit, die gangliche Trennung von Staat und Rirche nicht ben Erfolg gehabt haben, ben fie befürchteten. Die Frommigfeit und die Moral des amerikanischen Bolkes haben barunter nicht nur nicht gelitten, sondern sich vielmehr befestigt. Ronturrenz aller nur erbenklichen Glaubensbekenntniffe bat fich als vorteilhaft erwiesen, und feine Regierung bentt heute mehr baran, ber Gründung neuer Seften und Bereinigungen bas geringfte Sinbernis in ben Weg zu legen, fo lange fie bie Grundgesete bes Bundesftaats nicht verleten. Rein Sand ber Erbe zeigt benn auch ein fo buntes Gemisch von Religionen wie Nordamerita und nirgends hat der Mensch so volle Freiheit, feinen individuellen Unschauungen gemäß felig zu werben als bort. Das Lebensfähige entwickelt fich in bem fteten Rampfe ums Dasein, der sich auch auf religiösem Gebiete dort unaufhörlich vollzieht, zu voller Rraft, treibt feine Blüten, erhebt zahlreiche Individuen zu höheren moralischen Anschauungen und entzieht fie ber Gefahr, in Gottlofigfeit zu verfinken. Db bieses Resultat erzielt wird auf Grund der Lehren Christi ober Mosis ober Buddhas, Boroafters und Muhameds, ob auf Grund von phantaftischen Hirngespinften und philosophischen Lehren überspannter Beifter. Die bie alteren Religionen verbeffern zu muffen glauben - ift ben Regierungen aller Staaten gang gleichgiltig, benn fie wiffen, daß das Unbrauchbare, das Rranthafte, bas nicht Lebensfähige in biesem beständigen Rampfe früher ober später untergeht. Jeber Bersuch, bie von vorn berein bem Tobe verfallenen neuen Bestrebungen, die Menschheit

i

zu einer höheren Stufe der Moral und Glücksligkeit zu erheben, durch behördliches Einschreiten zu bekämpfen, würde, namentlich in Amerika, nur das Gegenteil bewirken, ihnen die Aufmerksamkeit der ganzen Bevölkerung und die Sympathien großer Massen zuwenden und ihnen ungeachtet ihrer offenkundigen Wertlosigkeit, ihrer verderblichen Einslüsse Lebenskraft verleihen.

Strenggläubige Bietisten haben sich von Beit zu Beit und neuerdings noch wieder bemuht, in die Bundesperfaffung und in die Grundgesete ber Ginzelstaaten Berfügungen einzuführen, bie ben oben mitgeteilten entsprechen, die driftliche Grundlage bes Staatswesens zu fichern und ben Beamten Glaubensbefenntniffe aufzuerlegen, wie fie in verschiedenen Verfaffungen früher verlangt wurden; sie sind damit jedoch immer abgewiesen Sbenfo find die Bestrebungen, ben Geiftlichen ben morben. Charafter öffentlicher Beamten zu verleihen, rundweg abgelehnt worden, da gerade die Erfahrungsthatsache, daß ber Rlerus aller Rirchen herrschsüchtig und ben ihm gemährten politischen Einfluß zu migbrauchen geneigt ist, die Urheber ber Bunbesverfassung bestimmt hatte, Staat und Rirche vollständig von einander zu trennen und jede Gemeinschaft zwischen ihnen für alle Reiten aufzuheben und fernerhin zu verhindern.

Den Einsluß und die Macht der Geistlichen und der Kirchen noch durch besondere gesetzliche Bestimmungen zu erhöhen, liegt in der That auch nicht der geringste Grund vor, denn sie sind im öffentlichen wie im sozialen Leben so bedeutend, daß sie zum Teil sogar die freie kulturelle Entwickelung der Bereinigten Staaten ernstlich behindern. Pietismus und Frömmelei sind vielsach an Stelle wahrer Religiosität zu unumschränkter Herrschaft gelangt und suchen der Ausbreitung moderner Wissenschaft und Weltanschauung Schranken zu setzen, und die Geistlichen mißbrauchen ihr Ansehen ihren Gemeindemitgliedern

gegenüber in einer Weise, daß unter ihrem Despotismus von ber gerühmten unumschränkten amerikanischen Freiheit sehr wenig übrig bleibt.

Da jeder Mensch eine neue Sette gründen tann, wozu oft bie geringfügigften Berichiebenbeiten in ber Auslegung eines Lehrsates Beranlaffung geben, ba bie Maffe ber gegenwärtig bestehenden Rirchen und Setten beinahe unübersehbar ist, ba fie alle private Institutionen find, die von den Beiträgen ihrer Mitglieber leben, ba endlich die Geiftlichen burchweg auf ihre eigene Rraft und Geschicklichkeit hingewiesen find, um fich in ihren Umtern zu erhalten, so sucht begreiflicherweise jeder von diesen sich bei seiner Gemeinde so beliebt als möglich zu machen. seinen unmittelbaren Einfluß auf alle Mitglieder berselben auszudehnen, mit ihnen in versönliche Beziehungen zu treten und fie in allen Dingen nach feinen Grundfaten ju leiten und ju beraten. Dies geschieht namentlich auf bem Lande und in ben kleinen Orten; boch auch selbst in ben großen werben bie Bande zwischen ben Gemeinden und ihren Seelforgern von letteren fo eng als nur bentbar geknüpft, benn jeder Berluft an Anhängern bebeutet einen materiellen Schaben für bie betreffende Rirche und ihre Diener.

Die freie Konkurrenz und die übergroße Masse der Konkurrenten bringen daher auch auf diesem Gebiete allmählich Berhältnisse mit sich, die denen auf andern Kulturselbern unter ähnlichen Boraussetzungen genau entsprechen. Die aus materiellen Gründen und zum Zwecke materieller Borteile ins Übermaß gesteigerte Kirchlichkeit erzeugt nach und nach Abstumpfung der religiösen Interessen, Berslachung derselben, das Entstehen des Indissernismus und verwandte, die wahre echte Religiosität empfindlich schädigende Erscheinungen.

Wie wenig die Befürchtung zutrifft, daß das öffentliche Leben ebenso wie die Gesetzebung atheistisch ist, das erhellt Dieres, Luturbilder a. d. Bereinigten Staaten. sofort, wenn wir nur einen flüchtigen Blid auf dieselben unter biesem Gesichtspunkt werfen.

Der Gib bes Bräsidenten auf die Berfassung bei Antritt seines Amtes ist zwar religionslos, er kann sogar burch ein blofies Bersprechen ersett werden, doch find bies nur außerliche. nebenfächliche Umftanbe, welche burch bie beftebenben Berhaltniffe bedingt werben. Der Staat als folder hat feine beftimmte Religion, seiner Berfassung gemäß tannn jeber einzige Bürger ohne Rücksicht auf feinen Glauben die hochste leitenbe Stellung an ber Spite ber Republit einnehmen. Ronftitution hierfür nicht einmal die Zugehörigkeit zu irgend einer Rirche, auch nicht ben Glauben an irgend eine Religion vorschreibt, so tann sie naturgemäß auch bem Bräfibenten teinen Gib auf eine folche zumuten. Sest bie Berfaffung ben driftlichen Glauben allerdings in einer ober ber andern Form ftillschweigend als die religiose Grundlage bes Staats voraus, so verbietet fie boch nicht ausbrucklich, bag ein Jube, ein Mohammedaner, ein Buddhift und felbst ein Atheift ben Brafibentenftuhl einnimmt, fie vermeidet es baber, bem Oberhaupte bes Staats einen religiösen Zwang aufzuerlegen und verlangt von ihm nur ben Gib ober bas Berfprechen, "getreulich bas Amt eines Bräfibenten ber Bereinigten Staaten führen und nach beften Rraften bie Berfaffung ber Bereinigten Staaten aufrecht erhalten, schützen und verteidigen zu wollen."

Daß statt bes Eibes auch bei allen Mitgliebern ber gesetzgebenden Körperschaften das Bersprechen zulässig, ist dadurch zu erklären, daß die Quäker, die Shaker und eine Reihe andrer Sekten den Eid überhaupt verwerfen. Daher ist denn auch jeder Beamten- und Berufseid ausgeschlossen. Im übrigen wird freilich in den Vereinigten Staaten in so sehr vielen Fällen und oft bei den geringfügigsten Anlässen der Eid verlangt, es wird bei der Abnahme desselben auch so wenig gewissenhaft

versahren, daß seine hohe moralische Bebeutung infolgedessen große Einbuße erlitten hat. Man nimmt es mit der Abslegung und mit der Einhaltung desselben so wenig genau, daß es der allgemeinen Annahme gemäß sehr viele Individuen gibt, welche sich kein Gewissen daraus machen, alles zu besichwören, was man von ihnen verlangt, und hiermit ein einsträgliches Gewerbe zu betreiben.

Ungeachtet ber Religionslofigfeit bes Brafibenteneibes zeigt doch bas öffentliche Leben dieselbe nicht. Reine Rongreffession wird begonnen ohne vorangebendes Gebet. Rein öffentlicher Staatsaft von irgend welcher hervorragenden Bedeutung wird vollzogen, ohne daß ein Beiftlicher benfelben burch eine religiöfe Handlung eingeleitet und gesegnet hat. Im Rapitol zu Bashington befindet sich eine Rapelle für die Rongregmitglieder; jeden Sonntag wird baselbst Gottesbienst abgehalten und zwar abwechselnd von Geiftlichen verschiedener Ronfessionen. Brafibent ichreibt bie Bet- und Buftage perfonlich aus. wenn solche aus besonderen Anlässen für notwendig erachtet werden. Die Berfügungen über bie Beiligung berfelben fowie bes Sonntags werden von allen staatlichen Behörden genau beobachtet. Die nationalen Feiertage, wie der 4. Juli, Washingtons Geburtstag, werden ebenfalls mit firchlichen Feierlichkeiten verbunden. Die Rirchen aller Denominationen find fteuerfrei.

Alle diese Gepflogenheiten und gesetzlichen Bestimmungen haben auch in den meisten Einzelstaaten Eingang gefunden, so daß man also nicht sagen kann, daß das öffentliche Leben religionsloß sei.

Oft werden die Kirchen in Ermangelung anderer geeigneter Lokalitäten auch zu Versammlungen für weltliche Zwecke und für Vorträge gebraucht, ebenso kommt es auch häufig vor, daß sie für politische Weetings in Anspruch genommen werden. Die Prediger benußen gleichsalls die Kanzeln oft

Digitized by Google

genug zu Außerungen über bas öffentliche Leben und wichtige politische Tagesfragen und bemühen sich gelegentlich recht nachs brücklich, ihre Gemeinden politisch zu beeinflussen. Ja, sie bleiben selbst dem Parteileben nicht fern, greifen in das Treiben besselben ein und gehen sogar als Abgeordnete in den Kongreß.

Obgleich Staat und Kirche getrennt sind, bringen es doch die Verhältnisse mit sich, daß sie in manchen wichtigen und tief in das soziale Leben einschneibenden Fragen zusammenzuswirken genötigt sind.

So ist die Sonntagsfeier eine ursprünglich religiöse Ginrichtung, aber ber Staat hat fich ber Bflicht nicht entziehen können, dieselbe gesehlich zu regeln. Die Berfügungen bierüber find allerdings bem Ermeffen ber Legislaturen ober ber richter= lichen Gewalten ber verschiedenen Staaten überlaffen worben und es fehlt ihnen baber in allen Ginzelheiten jebe Gleich= mäßigfeit. Sogar über bie Grunde ber Sonntagefeier weichen bie Unsichten ber Gesetzgeber von einander ab, benn bie einen erbliden bieselben in bem religiosen Ursprung ber Ginsebung eines Rubetages, Die andern in der Notwendigkeit, die Arbeit an einem Tage ber Boche zu unterbrechen, bie britten in bem Recht, beziehentlich ber Pflicht eines jeden Staatsbürgers, diesen Tag ben religiösen übungen zu widmen und jede profane Thätigfeit zu unterlaffen. Die Grundfate ber Beiligung bes Sonntage und ber Strafbarfeit ber Störung ber Rube besfelben find jedoch im gangen Bereich ber Union anerkannt. Die Schanken und Geschäfte werben in ben meisten Staaten an biefem Tage geschloffen. Bezüglich ber ersteren burfte es allerdings zutreffend sein, was von vielen gründlichen Rennern ameritanischer Buftande behaubtet wird, daß nämlich nur die vorberen, nicht aber die hinteren Thuren unzugänglich sind. Wo das beutsche Element überwiegt, bricht sich auch mehr und mehr die Neigung Bahn, die Gesethe über Schliegung ber Restaurationen, vollends ber Biergarten, zu burchbrechen und ben Sonntag nach heimischer Urt zu feiern.

Die Deutschen gelten ben echten Yankees überhaupt als arge Reger, nicht nur weil sie sehr lässige Kirchgänger sind, sondern auch im übrigen den Sonntag nicht mit der Strenge seiern, die in der angelsächsischen Bevölkerung und namentlich in den von den großen Kulturzentren serngelegenen Gegenden und Ortschaften immer noch die herrschende ist. Briefschreiben, Stricken, überhaupt jede Art von Handarbeit, Lesen von Unterhaltungslektüre, Spazierengehen, kurz, jede Thätigkeit mit Ausnahme des Kirchenbesuchs und des Bibelstudiums gelten bei den großen Massen der englisch sprechenden Bevölkerung und zwar dis in die höchsten Kreise hinauf als höchst verwerslich und unchristlich.

Fällt ein nationaler Feiertag auf Sonntag, so wird er stets auf den folgenden Montag verlegt, um die Ruhe des Sabbat nicht zu stören. Die Wahlen werden daher auch niemals am Sonntag vollzogen.

Im staatlichen Leben gilt dieser Tag auch als einer ber vollständigen Ruhe und wird bei gesetzlichen Bestimmungen somit nicht gezählt.

In wie hohem Ansehen die Sonntagsseier stand und steht, erhellt unter anderm zum Beispiel auch daraus, daß im Sezessssiege die Beschlähaber beider Heere Armeebesehle erließen, auf Grund deren an Sonn- und Feiertagen mit Ausenahme des notwendigen Vorposten- und Wachtbienstes alle militärischen Operationen unterbrochen wurden.

Auf das engste mit der Heiligung des Sonntags ist die Temperenzfrage verbunden, in welcher gleichfalls Kirche und Staat in gewissem Sinne zusammengewirkt haben und fortsahren dies zu thun.

Die eigentlichen Unfänge ber gangen Bewegung, welche

heute so große Dimensionen angenommen hat, reichen bis in die frühesten Zeiten der Kolonialperiode zurück. Gesetze wurden damals in den Niederlassungen Neu Englands geschaffen, um der Trunksucht zu steuern, welche unter den englischen Ginswanderern in hohem Grade herrschte. Besonders streng wurde aber gegen den Genuß berauschender Getränke an Sonntagen und während der Zeit des Gottesdienstes seitens der Puritaner vorgegangen, und daher mag es denn wohl auch gekommen sein, daß den Bestrebungen, Mäßigkeit zu erzwingen, religiöser Charakter verliehen wurde.

Die heutige prohibitionistische ober Temperenzbewegung, die bas Maß des Vernunftgemäßen zum Teil weit überschritten hat, begann jedoch erst zu Anfang dieses Jahrhunderts und wuchs so mächtig an, weil sie in geschickter Weise mit politischen Interessen verquickt wurde und als Anlaß dienen mußte, eine Partei zu gründen, welche wiederholt eine wichtige Rolle im politischen Leben gespielt hat.

Mit allen Mitteln gegen ben übermäßigen Benuß berauschender Getränke und besonders ber gesundheitsschädlichen Spirituofen angutampfen, mar ein Bemuben, bas bei allen auf die Wohlfahrt bes Boltes bedachten Berfonen ungeteilten Beifall finden mußte, und bem in allen Rulturlanbern mit vollem Recht die größte Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. Unter bem großen Ginfluß, ben bie Puritaner Neu Englands auf die gesamte Rulturentwicklung ber Ginwohner ber nordamerikanischen Rolonien ausgeübt hatten, war ohnehin in ben höheren und mittleren Gesellschaftsfreisen das Trinken von Bein und Bier febr eingeschränkt worben. Als dann die europäische Einwanderung stärfer zu werden begann, welche hauptsächlich Arbeiter hinüberführte, die von Sause ber an ben Genuß großer Maffen von Spirituofen gewöhnt waren, nahm bie Trunksucht wieder zu, verbreitete fich über die amerikanische

Bevölferung und erregte unter ben Frauen und Beiftlichen großes Urgernis und ben Bunfch, biefem Übel Ginhalt gu thun. Statt indeffen bem berechtigten Bedürfnis ber arbeitenben Rlaffen nach Unregungsmitteln Rechnung zu tragen, statt bie Agitation gegen ben Genuß von Branntwein zu richten, wollten bie burch ben Wiberftand, bem fie begegneten, fanatifierten Temperengler überhaupt alle berauschenden Getränke, also auch Bier und Bein, aus bem Bereich ber Bereinigten Staaten verbannt miffen. Man predigte vollständige Enthaltsamfeit statt mäßigen Benuffes, man wollte bie Brauereien beseitigen und verlette baburch bie materiellen Intereffen großer Rreife von Gewerbtreibenden, erregte bie Parteileidenschaften und beschwor politische Rämpfe herauf, welche wiederholt gefährlich für die innere Rube und Ordnung ber Staaten und ber Union Die Frauen veranstalteten öffentliche Aufzüge, um wurden. burch Gebete und Beschwörungen die Schankwirte zum Schließen ihrer Lotalitäten, die Becher jum Berlaffen derfelben ju be-Brediger und Apostel ber Enthaltsamkeit eiferten in Bolfsversammlungen gegen bie ihnen verhaften Getrante und verpflichteten biejenigen, welche sich ihnen anschlossen, zur Unterzeichnung schriftlicher Berficherungen, für alle Zeiten bem Genuß von Spirituofen zu entsagen, - Bersprechen, Die allerbings nur selten längere Zeit hindurch eingehalten murben. Nachbem es bann 1851 gelungen war, in ber Legislatur von Maine ein Geset burchzubringen, burch welches ber Sandel mit berauschenden Getränken und ber Genug berselben im gangen Staate verboten und mit hoben Strafen belegt murbe. . wuchs die Energie der Temperengler, und unterstütt von der einflugreichen weiblichen Bevölkerung, wußten fie auch die Majoritäten anderer Legislaturen zu bewegen, bem Beispiele berjenigen von Maine zu folgen. So wurden in Ranfas, Jowa, Nebraska und andern Staaten Brobibitionsgesetze erlaffen, auf Grund beren Spirituofen nur auf ärztliche Berordnung als Medizin verkauft werben burfen.

Obgleich biese Temperenzgesetze mit barbarischer Strenge allen benen gegenüber gehandhabt wurden, welche sich Übertretungen zu Schulben kommen ließen, wurden doch zahllose Mittel und Wege gefunden, sie erfolgreich zu umgehen, so daß bekanntermaßen gerade in den Temperenzstaaten heute die Trunksucht viele Opfer fordert und der Schleichhandel mit den verbotenen Getränken prächtig blüht. Die Apotheker und Drogisten machen großartige Geschäfte mit den Medikamenten, welche den durstigen Patienten von freundlichen Ürzten in bedeutenden Massen verschrieben werden.

In den Hotels werden Flaschen "verliehen", beren Inhalt unter ben "Ertraausgaben" ober "Diverses" ber Rechnungen in unverbächtiger Beife in Unschlag gebracht wirb. Geheime Rabinets find hier und da benen zugänglich, welche bas richtige Bagwort tennen ober sonft ein Erfennungezeichen aufzuweisen Als Limonaden, Mineralwaffer, Leberthran und unter andern falichen Etitetten werben Beine, Biere und Spirituofen aller Art in die Temperengstaaten importiert. Jenseits ihrer Grenzen entstehen gange Ortschaften, welche rasch zu Wohlstand gelangen infolge bes ftarten Besuchs, ben ihre Rneipen, Restaurationen und Schanten von ben Nachbarn erhalten. Ber es tann, wandert aus den Temperengstaaten aus, und in manchen derfelben macht sich dies sogar sehr empfindlich be-Namentlich vermögen sich die Deutschen nicht mit ben Prohibitionsgesetzen auszusöhnen, und mo fie in großer Bahl anfässig sind und bie Majorität besitzen, ba ift bie Einführung berselben auch nicht möglich - und auch aus biesem Grunde sind die Deutschen ben Geiftlichen und ben Frauen von angelfächfischer oder Pankeeberkunft auf bas äußerste verhaßt und werden von ihnen wegen ihres Biertrinkens ber

Gottlosigkeit geziehen, benn bas Temperenzwesen ist von ben pietistischen und orthoboxen Elementen mehr und mehr mit der Religion verbunden worden. Aus diesem Grunde ist es denn auch heute noch in voller Blüte, wozu besonders der Umstand beiträgt, daß es in der gesamten Frauenwelt der Bereinigten Staaten seine unbedingten und fanatischsten Bersechterinnen hat. Die Tage seiner ausgedehnten Herrschaft dürsten bei seinen demoralisierenden Folgen und seinen wirtschaftlichen Schäden jedoch gezählt sein. Bernünstige Maßregeln gegen das übermäßige Trinken werden dann bei allen Parteien die kräftigste Unterstüßung sinden und zweisellos wirksamer sein als das vollständige Verbot desselben.

Die Statistik hat erwiesen, daß seit dem Bestehen der Temperenzgesehe weder die Trunksucht und ihre Folgen, noch der Konsum von geistigen Getränken merklich abgenommen haben. Der Bierverbrauch hat vollends eine geradezu Erstaunen erregende Steigerung ersahren, und die Versechter wirklicher Mäßigkeitsgesehe erblicken in diesem Umstand wenigstens insofern einen Fortschritt und eine Besserung, als der Genuß kräftigen Bieres jedenfalls vorteilhafter ist, als der der gesundsheitsschädlichen Spirituosen und gefälschten Weine, und weil jenes diese zu verdrängen begonnen hat. Allerdings geschieht dies weniger in den Temperenzstaaten als in den übrigen, weil — Branntweinstaschen sich immer noch leichter einsschmuggeln lassen als Biersässer.

Die Chegesetze haben ebenfalls bes Busammenwirkens ber staatlichen und ber kirchlichen Behörden bedurft.

Die in so vielen Punkten von den übrigen Christen abweichenden strenggläubigen Puritaner hatten in der Eheschließung einen Akt bürgerlicher Natur erblickt und demgemäß ansangs in ihren Riederlassungen die Zivilehe einführen wollen. Da dies aber den althergebrachten Sitten und religiösen Anschauungen zu sehr widerstrebte, so blieb im allgemeinen und seit Ende des 17. Jahrhunderts durchweg die kirchliche Form ber Sheschließung in Kraft.

Die Trennung von Staat und Kirche bei Konstituierung ber Bundesrepublit und bas Eindringen moberner Belt= anschauung bereiteten nun aber ben Gesetgebern binfichtlich ber Bestimmungen über bie Che gewiffe Schwierigkeiten, boch erlangte bie Anficht, daß bieselbe als ein burgerlicher Bertrag zu betrachten sei, alsbalb allgemeine Anerkennung. mochten sich aber die Rirchen bas Recht ber Cheschließung nicht entreißen laffen und die herrschenden Sitten waren ber Einführung ber obligatorischen Bivilebe entgegengesett. Staat tonnte ben Forberungen ber frommen Bevölferung und ihrer geiftlichen Berater, welche auch in biefer Streitfrage bas gange weibliche Geschlecht auf ihrer Seite hatten, allerdings nicht willfahren, sondern mahrte sich das Recht der Gefets= gebung über alle auf die Chefrage bezüglichen Berhältniffe. bas der Oberaufficht über Schließung und Lösung ber Eben und der Führung der betreffenden Register. Im übrigen aber überließ er es seinen Unterthanen vollständig, fich kirchlich ober bürgerlich trauen zu laffen.

Da die Gesetzebung hierüber indessen naturgemäß den Staaten zufam, so weichen die Einzelbestimmungen über alle einschlägigen Fragen in den verschiedenen Teilen der Union weit von einander ab.

In der Regel bedarf es zum Zwecke der Eheschließung eines von der zuständigen weltlichen Behörde, also dem Gemeindeamt, ausgestellten Erlaubnisscheins, durch den bekundet wird, wer die Brautleute sind und daß sie das gesetzliche Alter erreicht haben; die mündlichen Angaben der betreffenden sind hiefür im allgemeinen genügend, denn man nimmt an, daß

jebem amerifanischen Staatsbürger bie schweren Strafen be- kannt find, welche auf Bolygamie stehen.

Auf Grund der erworbenen "Heiratklicenz" kann die Trauung bann nach dem Belieben bes Brautpaars von einem Geistlichen firchlich oder von einem Richter oder dem Stadtsekretär bürgerlich vollzogen werden. Jede Kirche und jede Sekte hat natürlich volle Freiheit, die in ihr eingeführten Gebräuche mit aller Strenge zu beobachten, doch sind zur Vollziehung der Ehe nur die ordinierten Geistlichen berechtigt. Fehlt es an letzteren, so müssen die an ihrer Stelle sungierenden Kirchenbeamten oder Gemeindeältesten von den weltlichen Behörden, also meist von den Stadtschreibern, förmlich ermächtigt werden, den Akt der Trauung zu vollziehen.

Obgleich die She ihrer kirchlichen Weihe nach den in den Bereinigten Staaten bestehenden Gesehen nicht bedarf, wird sie doch selten ohne dieselbe geschlossen, da es dem religiösen Gefühl der Amerikaner durchaus widerstrebt, den Bund für das Leben nur vor dem Amtstisch eines Richters zu schließen.

Wie hoch nun auch das Ansehen der Religion und aller kirchlich organisierten Glaubensgenossenschaften und Sekten ist, so verhalten sich die staatlichen Gewalten ihnen gegenüber doch wie jeder andern Vereinigung und unterwerfen sie denselben Gesehen. Sie verleihen jeder derartigen Verdindung korporative Rechte, doch nur wenn alle bezüglichen Gesehesvorschriften streng erfüllt sind. Die letzteren sind nun allerdings wiederum in den verschiedenen Staaten der Union abweichend von einander und überdies dem Charakter und der Organisation der großen Kirchen in gewissen Sinne angepaßt.

Jede neu zu gründende Gemeinde muß zuerst fest konstituiert sein, ehe der Staat ihr das Korporationsrecht gewährt, und zwar darf ihre Leitung nicht allein in den Händen der Geist- lichen ruhen, es muß vielmehr in dem Kirchenvorstand auch

bas Laienelement durch mehrere Gemeindemitglieder vertreten sein. Das Gesetz bestimmt serner das Maximum des Vermögens, welches eine Kirche besitzen darf. Der Gemeinde oder Kirche ist es im übrigen überlassen, sich zu verwalten, wie sie es für gut hält, doch muß sie in gewissen Zwischenräumen den zuständigen weltlichen Behörden Rechenschaft über ihren Verzmögensstand ablegen.

Die Unterhaltung ber Kirchen erfolgt entweder durch Besteuerung der Gemeinden seitens der Kirchenvorstände oder der leitenden Behörden, oder durch freiwillige, beziehentlich feststehende Jahresbeiträge, oder durch Vermietung der Kirchenstühle oder auf andre Beise gemäß den von den Gemeindeleitern gefaßten Beschlüssen.

Unter der Boraussetzung der genauen Beobachtung der bestehenden lokalen oder staatlichen Gesetze ist somit allen Glaubensgenossenschaften, Kirchen und Sekten volle Selbstwerwaltung und der Genuß aller Freiheiten gewährt, die mit der Bundesversassung vereindar sind.

Da bie großen religiösen Genossenschaften über sehr besbeutendes Bermögen versügen, so sind denn auch ihre Kirchensgebäude in den großen Städten zum Teil aus den kostdarsten Materialien hergestellt und in luxuriöser Weise ausgestattet, um den reichen Gemeindegliedern den Aufenthalt in denselben möglichst angenehm zu machen. Da die Miete für die Sitze in diesen Hauptsirchen jedoch für die mittleren und niederen Stände unerschwinglich ist, so dringt der im sozialen Leben wahrzunehmende Kastengeist und der durch ihn erzeugte Klassenunterschied in den Großstädten auch schon in die Kirchen ein. Neben denen für die vornehme reiche Welt werden demgemäß Freikirchen und Armenkirchen geschaffen. Auch in ihnen werden Beiträge und Stuhlmieten erhoben, denn es widerstrebt dem Selbstbewußtsein und Bürgerstolz des amerikanischen Arbeiters

und des Armen, der mühsam um seine Existenz ringt, irgend eine Dienstleistung, also in diesem Falle den für ihn seitens seiner Kirche veranstalteten Gottesdienst, gratis anzunehmen, so lange überhaupt der Grundsatz gilt und es notwendig ist, die Kirche aus den Privatmitteln ihrer Mitglieder zu erhalten.

Durch Missionshäuser, mit benen häufig Gewerbeschulen ober andere Lehrinstitute verbunden sind, wird in den Stadtteilen, in welchen die ärmsten Leute wohnen, auch diesen Gelegenheit geboten, das Wort Gottes zu hören und zugleich Bildungselemente in sich aufzunehmen.

Überhaupt wetteifern alle Glaubensgenossenschaften mit einander, Religiosität in allen Schichten ber Bevölkerung zu verbreiten, dem Schwinden derselben mit allen Mitteln entgegenzuwirken, das Laster in allen seinen Erscheinungssormen mit Mut und Energie zu bekämpfen und es zu diesem Zwecke in seinen surchtbarsten Höhlen aufzusuchen. Mit ebenso großem Eiser wie die innere Mission wird auch die unter den Indianern betrieben, mit geringem Ersolge jedoch, da das religiösse Gesühl derselben ziemlich stumpf ist und den meisten Missionären die Fähigkeit abgeht, ihnen gegenüber den richtigen Ton und Modus zu sinden.

In den den großen Kulturzentren ferngelegenen Gegenden, in den schwach bevölkerten neu erschlossenen Distrikten und in den Territorien versehen Wanderprediger und zwar hauptsächlich Methodisten den Missonsdienst, und dann und wann wird durch religiöse camp-moetings oder revivals in jenen Gegenden der erlöschende Glaube wieder entsacht.

Diese auf offenem Felbe ober im Walbe veranstalteten Versammlungen, mit welchen eine Art Jahrmarkt verbunden ist, haben in der Geschichte des religiösen Lebens in den Verseinigten Staaten während dieses Jahrhunderts eine große Rolle gespielt und haben unter der Leitung von sanatischen

L

Bolksbredigern häufig zur Bilbung neuer Seften Beranlassung gegeben, freilich auch manche Teilnehmer zu religiösem Wahnstinn geführt, immer eine furchtbare Aufregung verursacht und oft Erscheinungen erzeugt, wie man sie bei den geistlichen Übungen orientalischer Derwischorden gewöhnt ist. Die Wassenzewedung) in den fünfziger und sechziger Jahren dieses Jahrhunderts und in andern Zeiten großer wirtschaftlicher Krisen und nationaler Aufregung haben viel dazu beigetragen, den fatalistischen Zug im nationalen Charakter der amerikanischen Bevölkerung zu kräftigen, die Temperenzbewegung zu fördern und die scheindar so große Relizgiosität zu steigern, welche uns in den Bereinigten Staaten überall entgegen tritt.

Ob diese Religiosität wirklich so groß und tief ist, wie sie sich uns zeigt, ift freilich eine Frage, über welche die Ansichten sehr weit auseinandergehen. Der äußere Schein spricht für die unbedingte Bejahung, eine sorgfältige objektive Untersuchung weckt jedoch viele und gerechte Zweisel an der Aufrichtigkeit der Religiosität.

Daß diese in der Masse der weiblichen Bevölkerung thatsächlich besteht, wenngleich häusig Kirchlichkeit an Stelle wirklicher tieser Gläubigkeit, namentlich bei den gebildeteren Frauen,
treten mag, ist allerdings sicher anzunehmen, in der Männerwelt dagegen dürste sie nur selten zu sinden sein. Da es in
allen höheren Gesellschaftskreisen jedoch für höchst verwerslich
gilt und als ein Zeichen sehr niedriger Gesinnung und der Unmoralität betrachtet wird, wenn man nicht irgend einer Kirche
angehört, so darf es niemand, der überhaupt in der besseren
Gesellschaft verkehren will, wagen, religiöse Lauheit oder gar
Gottlosigkeit zu zeigen — und der Schein der Kirchlichkeit wird
baher unter allen Umständen gewahrt. In Wirtlichkeit ist die
Gläubigkeit der gebildeten Männer eine sehr zweiselhafte und

bie Geiftlichen aller Konfessionen bestätigen bies durch ihre immer lauter werdenden Klagen über die Oberslächlichkeit der religiösen Gesinnungen und den Indisserentismus, die in allen Bevölkerungsklassen in bedenklicher Weise um sich greisen. Zwar wird auch jeht noch, wie es heißt, in keinem Lande der Welt mehr gebetet und in die Kirche gegangen, zwar vermeidet man es nirgends so sorgfältig, durch das Bekenntnis des Atheismus öffentliches Argernis zu erzeugen, aber es ist nicht zu leugnen, daß der Religiosität der Amerikaner sehr viel Außerliches anshastet.

Die Pankees machen für das Schwinden der Religiosität in erster Linie ihre beutschen Mitbürger verantwortlich, weil diese allerdings weniger kirchlich aber darum vielleicht viel frommer sind als sie selbst, und sie vergessen, daß jene den Bereinigten Staaten zum Beispiel den Beihnachtsbaum und überhaupt ihre tief religiöse sinnige Beihnachtsseier überbracht haben. Die Deutschen werden serner als Träger des Rationalismus, der atheistischen Naturwissenschaften gebrandmarkt, tropdem haben gerade sie der katholischen Kirche ein sehr großes Kontingent gestellt, und der deutsche wangelischen Synode allein gehören nicht weniger als 514 Gemeinden mit 730 Predigern an.

Benn die Strenggläubigkeit schwindet, so ist dies weniger einem besonderen ethnischen Faktor als vielmehr überhaupt der heutigen Zeitrichtung, den gesteigerten Verkehrsverhältnissen und dem Wachstum der Bissenschaftlichkeit zuzuschreiben. Daß die Ethik auf Rosten der Dogmatik wächst, wie die nordamerikanischen Katholiken klagen, sollte aber gerade als ein Zeichen der bezinnenden Hebung der öffentlichen Woral freudig begrüßt werden.

Die Zahl ber in ben Bereinigten Staaten bestehenden Rirchen und Setten ist schwer sestzustellen, wird aber im allgemeinen auf ungefähr 100 beziffert, wobei zu bemerken ift, baß viele sich nur unwesentlich von einander unterscheiben. Die weitaus größte Bahl von Mitgliebern weist die katholische Kirche mit über acht Millionen auf. Ihr gehören meist Deutsche und Iren, ferner viele Nachkommen der Franzosen und Spanier in den Sübstaaten an. Sie verfügt über große Reichtümer und über die schönsten Kirchen, welche die Union auszuweisen hat. Ihren bedeutenden Anhang verdankt sie ihrer sesten Organisation, ihrer eifrigen Propaganda, der lebhasten Beteiligung ihrer Geistlichen am öffentlichen Leben und an den politischen Bewegungen, wie ihrem glänzenden gerade den Amerikaner sehr bestechenden Kultus.

Die Methobisten, welche ungefähr 5 Millionen Menschen zählen, verdanken ihre Macht besonders der Bolkstümlickeit ihrer Lehren und der Gewandtheit ihrer Geistlichen, die es so vorzüglich verstehen, die Massen durch ihre dem Verständnis der niedrigsten Bevölkerungskreise wohl angepaßten Predigten zu sessen. Ühnliche Ursachen haben die Zahl der Baptisten auf beinahe  $4^{1}/_{3}$  Millionen erhoben. Erst dann solgen die Preschyterianer mit  $1^{1}/_{3}$ , die Lutheraner mit 1, die Kongregationalisten mit kaum einer halben Million, die Episcopalen mit ungefähr ebensovielen Kommunikanten oder Kirchenmitgliedern, und daran schließt sich die lange Keihe der kleineren Religionsgenossenossenschaften und Sekten.

Unter biesen seien zunächst die Quäter hervorgehoben, welche wegen ihrer vorzüglichen Charaktereigenschaften, ihrer Arbeitsamkeit und Nüchternheit allgemein geschätzt sind. Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit Acerbau und haben ihre Stammsitze immer noch in Bennsplvanien, das sie vor mehr als zwei Jahrhunderten gegründet haben. Der Grundsatzbemokratischer Gleichheit aller Menschen wird von ihnen unentwegt hochgehalten und der reichste Gutsbesitzer teilt heute noch seine Mahlzeiten mit seinen letzen Knechten, verrichtet

mit ihnen die schwersten Arbeiten und hält auch seine Kinder zu praktischer Thätigkeit auf dem Felde und im Hause an, während er andererseits darauf bedacht ist, ihnen die beste Schulbildung zu teil werden zu lassen. Ihr unermüdlicher Fleiß hat einen großen Wohlstand unter ihnen geschaffen. Sie verweigern wie manche andere Sekte den Eid, haben eine eigentümliche Tracht und Ausdrucksweise beibehalten, nehmen vor niemand den Hut ab, reden jeden Menschen mit "du" an und glauben an göttliche Inspiration. Demgemäß haben sie in ihren Bethäusern nicht eigentliche Prediger oder berusse mäßige Leiter des Gottesdienstes, sondern es sungieren als solche bei jeder Zusammenkunst die Individuen, welche sich im Augenblick dazu von Gott beseelt fühlen.

Eine der merkwürdigsten Sekten der Vereinigten Staaten ist die der Mormonen, welche von Joseph Smith 1830 als die "Kirche der Heiligen der jüngsten Tage" gegründet wurde, viele Versolgungen zu erdulden hatte und sich nach ihrer Vertreibung aus Nauvoo in Illinois 1846 nach dem damals noch zu Mexiko gehörigen, bald darauf aber in Unionsbesitz übergegangenen Wüsteneien am Salzse in Utah wandte und durch unermüdlichen Fleiß die dortigen Einöden in fruchtbares Ackerund Gartenland umgeschaffen hat.

Die Ursache ber häufigen Berfolgungen, benen die Mormonen ausgesetzt waren, bestand darin, daß sie die Polygamie zu einem ihrer resigösen Lehrsätze gemacht hatten und dadurch in Konslikt mit dem Bundesstaat kamen, welcher durch die Grundgesetz zwar einerseits völlige Religionsfreiheit gewährt, aber andererseits doch die Vielehe als Berbrechen betrachtet und mit schweren Strasen belegt. Die Behauptungen der Mormonen, daß die Polygamie im Sinne der Bundesversassung bei ihnen in Wirklichkeit gar nicht bestände, daß das, was als solche bezeichnet würde, Seelenbündnisse seien, die selbst zwischen

Dierds, Rulturbilber a. b. Bereinigten Staaten.

12

Lebenben und längft verftorbenen Berfonen gefchloffen murben, fand bei ben oberften Staatsbehörben und in ber öffentlichen Meinung Amerikas und ber gangen Belt keinen Glauben. Seitbem 1862 burch ein gegen fie gerichtetes Gefet bie Bielehe bei ihnen verboten worden, hat der Rampf zwischen dem Oberhaupt ber Mormonen Brigham Young und ber ameri= tanischen Regierung teinen Augenblid aufgebort. Infolge ber jum Teil fehr harten Magregeln, welche gegen fie gur Anwendung gelangten, haben viele Mormonen in neuerer Zeit ihre Beilige Stadt am Salzsee verlassen, um in Merico und in andern Teilen ber Welt nach ihrem Glauben in Frieden zu leben. In Salt Lake City und ben über Utah verftreuten Nieberlaffungen ber Settierer ift bem außeren Schein nach bie Bielebe thatsächlich aufgegeben, boch bilbet fie nach wie por bie Grundlehre ihrer Religion und ber Streit hierüber zwischen ihnen und ber Bunbesregierung, welche Utah aus biesem Grunde noch bie Erhebung zum Staat verfagt, bauert immer noch fort.

Erst in biesem Jahre, am 6. April 1893 ist der große Tempel beendet worden, zu dem Brigham Young gerade 40 Jahre vorher den Grund gelegt hatte und der aus den kostdarsten Materialien hergestellt und mit vielen Aunstwerken geschmückt, zwar nicht der schönste aber jedenfalls der größte Kirchendau der Vereinigten Staaten ist und zu seiner Herstellung nahe an 50 Millionen Mark ersordert hat.

Mit einer bewunderungswerten Thatkraft, die einer besseren Sache würdig wäre, haben die Mormonen für ihren in allen Beziehungen eigenartigen Glauben gekämpst und sich nebenbei als tüchtige Ackerbauer erwiesen, die sich zu großem Wohlstand emporgearbeitet haben. Die Hereinziehung dieser von ihnen der Kultur gewonnenen Gegenden in den interozeanischen Berkehr besördert die Einwanderung von "Heiden" in das gelobte Land der Mormonen und in ihre heilige Stadt, und

bieser Umstand wird, unterstützt durch das Eindringen moderner Wissenschaft, vielleicht schneller und erfolgreicher den Widerstand dieser Sektierer überwinden und sie eher bewegen, die von aller Welt beanstandete und verworfene Lehre ihrer Kirche aufzusgeben, als Ausnahmegesetze, blutige Kämpse und rohe Waßzregeln, wie sie von den Regierungskommissaren wiederholt dort angewandt worden sind.

Bu ben interessantesten Erscheinungen bes nordamerikanischen kulturellen und religiösen Lebens gehören endlich jene kommunistischen Gemeinden, welche von vielen Sekten im Laufe bes verstossenen Jahrhunderts baselbst gegründet wurden, zum Teil rasch wieder eingingen, zum Teil aber auch sich glänzend entfaltet haben.

Die bekannteste Gemeinschaft ist die von Anna Lee gegründete, ehelos und in Gütergemeinschaft lebende der Shaker, die über steden Staaten in kleinen Kolonien verbreitet sind und überwiegend von Ackerbau, Gartenbau und Konservensfabrikation leben. Ihre Gesamtzahl dürste sich auf ungefähr 5000 Individuen belaufen.

Die Perfektionisten vom Oneidabach und Wallingsorb haben mit der She vollständig gebrochen, leben nach kommunistischen Grundsähen unter sicher geordneten Verhältnissen, sind wie die Shaker sehr streng in der Aufnahme neuer Mitglieder, die sich in völligem Misverständnis ihrer religiösen und sozialen Lehren massenhaft zum Eintritt in ihre Sekte melden, und beschäftigen sich neben dem Ackerbau auch mit dem Betriebe verschiedener Industriezweige.

Die von Deutschen gegründete Harmoniegesellschaft in Economy ist im Aussterben begriffen, andere wie die Auroras und Bethel-Gemeinde friften ein kummmerliches Dasein. Russische Materialisten, französische Atheisten, amerikanische Spiritisten, beutsche Sozialisten und andere von phantastischen,

Digitized by Google

religiösen und sozialen Vorstellungen erfüllte Genossenschaften haben dieselben in Niederlassungen, welche sie gründeten, zu verwirklichen gesucht, meist jedoch mit geringem Erfolge. Die amerikanische Regierung hat derartigen Schöpfungen nie hindernisse in den Weg gelegt, wohl wissend, daß die Bekampfung derselben ihnen nur förderlich sein und ihnen in diesem Lande, in dem so viele religiöse Schwärmer vorhanden sind und die Irrenhäuser überfüllen, nur zahllose neue Anhänger zuführen würde.

Die Neigung der Amerikaner zum Supranaturalismus, wie sie sich so deutlich in der hochentwickelten Kirchlichkeit und Religiosität bekundet, kommt andrerseits auch in dem selbst die obersten Gesellschaftskreise beherrschenden Abersglauben und in dem riesige Ausdehnung nehmenden Spirizismus zum Ausdruck, der wohl nirgends so viele Anshänger gefunden hat wie in den Vereinigten Staaten, wo ja allerdings jede Geisteskrankheit epidemischen Charakter ansnimmt.

In schönerer Beise macht sich das tief religiöse Empfindungsleben in der Sorgfalt bemerkbar, die der Pflege der Kirchhöse gewidmet wird, welche an vielen Orten beinahe den Charakter öffentlicher Gartenanlagen angenommen haben und durch ihren freundlichen heiteren Anblick die Lebenden über den Schmerz um die Todten hinwegzutäuschen suchen.

Bahre Menschlichkeit aber, die überall mit wahrer Religiösität und Moral verbunden sein sollte, äußert sich endlich auch in den vielen Wohlfahrtseinrichtungen, welche die Mildthätigkeit der Besitzenden ins Leben gerufen hat, die aber häusig auch ihren Ursprung den Scherslein verdanken, welche die Armen und Bedürstigen zum Zwecke der Besserung der Lage ber Kranken, ber ganzlich mittellosen und ber nicht mehr arbeitsfähigen Mitmenschen zusammengetragen haben.

Mag ber Rirchlichkeit ber Norbamerikaner Außerlichkeit anhaften, im allgemeinen zeigen fie fich boch noch von religiösem Sinn in hohem Grabe beseelt.





## Kapitel VI.

## Grziehung. Schulmefen.

er hobe Wert der Geistesbildung ist den eingeborenen Devölkerungselementen der Bereinigten Staaten im vollften Maße bekannt, und bemgemäß werben denn auch außer= orbentlich große Mittel sowohl seitens ber Privatleute wie seitens ber Staaten auf bas Schulwesen und seine beständige Berbefferung verwandt. Reine Gelbopfer werben gescheut, wenn es gilt, biefen Amed zu forbern, hervorragende Rrafte bes Auslandes für benfelben beranzuziehen sowie Bilbung und Biffen au verbreiten. Saus, Schule und Rirche; Gemeinde, Graffcaft, Staat und Union wirlen zusammen auf bem Gebiete bes Unterrichtswesens, und die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Thatigkeit find sicherlich in hohem Grade beachtenswert, wenn fie auch von vielen Babagogen bes Auslandes wie bes Inlandes mit Beringschätzung behandelt werben mögen. ziehungegrundfate, welche im ameritanischen Saufe zur Geltung gelangt find, weichen schon in vielen Bunkten wesentlich von benen ber europäischen Welt und im besondern Deutschlands ab; die Lebensverhältniffe ferner find fehr verschiebene, so müssen benn auch naturgemäß die Ziele der Erziehung und ihre Ergebnisse ganz andere sein als bei andern Bölkern, ohne aber darum ihrer vollen Berechtigung zu entbehren — sind sie doch gebilligt durch die überwiegende Mehrheit einer Nation von 63 Millionen Seelen.

Der Dualismus, welcher sich auf allen Gebieten nationalen, politischen und kulturellen Lebens der Bundesrepublik bemerkbar machte und zur Zeit noch macht, war auch auf dem des Schulwesens früher deutlich wahrnehmbar, ja wir erkennen seine Spuren auch jetzt noch, obgleich bewußtermaßen alles aufgeboten worden ist, ihn zu beseitigen. Diese Ungleichbeit der Erscheinungsformen hatte ihren Grund natürlich in der geschichtlichen Entwicklung der Kolonien und in denselben Ursachen, welche in allen Zweigen der Kultur wirksam gewesen sind.

Die Puritaner waren vollständig von bem Geifte ber beutschen Reformation und bes Berfechters berfelben in Schottland John Anox erfüllt, fie erblickten in ber Erwerbung einer möglichst hohen Bilbung die Boraussetzung für alle Rulturbeftrebungen, die Grundlage berfelben und eines geordneten Staatswesens und befolgten bemgemäß ben von bem schottischen Reformator aufgestellten Grundsat, bag jebes Rirchsbiel auch feine Bolksichule baben follte. So entstanden benn überall. wo die Buritaner fich niederließen, auch sofort Lehranftalten, auf benen die Rinder in ben Elementen alles Wiffens unterrichtet wurden. 1636, also 15 Jahre nach bem ersten Erscheinen ber Buritaner in Amerita murbe von bem Geiftlichen harvard schon ber Grund zu ber nach ihm benannten ersten und besten Sochschule ber Bereinigten Staaten gelegt. wurde bann bas formliche Gefet erlaffen, auf Grund beffen in allen Anfiedelungen bon 50 Sauseigentumern eine Schule eingerichtet und ein Lehrer angestellt, in solchen Orten aber, in benen 100 Feuerstellen vorhanden waren, eine höhere, eine Grammatik- ober Lateinschule geschaffen werden sollte. 1638 war auch bereits in Boston eine Druckerpresse eingeführt.

Bährend in Neu-England bas Schulwesen also von Anfang an fraftig erblühte und staatlich geforbert wurde, geschah in Birginien und andern füdlichen Rolonien, in benen die englischen Hochfirchler und die Ratholiken die Berrschaft hatten. bas Gegenteil. Die Verbreitung von Bilbung und bie Bflege bes Schulwesens wurden noch gegen das Ende des 17. Sahrhunderts von dem königlichen Statthalter Birginiens Sir Billiam Berkelen als hochft schabigend für bas Wohl bes Gemeinwesens bezeichnet und infolgebeffen so weit als thunlich beschränkt. Der Unterricht der Sklaven und die Verbreitung von Bilbung unter diesen wurde vollends geradezu als Berbrechen behandelt, bis zum Sezesfionsfriege und ber ganglichen Aufhebung ber Sklaverei mit harten Strafen belegt und durch bie Anwendung ber rohesten Zwangsmittel verhindert. Denn auch im Suben verschloß man sich ber Erkenntnis der befreienden Wirkung ber Bilbung nicht und suchte aus biesem Grunde die Regerbevölkerung in ihrem Buftande tieffter Beiftesnacht und Barbarei zu erhalten. Die Sklavenbesiter wußten nur zu wohl, bag Wiffen und Bilbung Macht verleihen, bas Selbstbewußtsein bes Menschen weden und ben Freiheitsbrang erzeugen; ihr eignes materielles Interesse zwang sie baber, die willenlosen Wertzeuge, beren fie fich zur Erwerbung ihrer unermeglichen Reichtumer bebienten, bor ben Ginfluffen und Folgen ber Beiftesbildung nach besten Rraften zu behüten. Aber im ganzen Suben ber Union gelangten biefe Grundfate zu mehr ober minber allgemeiner Geltung, und die gesamte weiße Bevölkerung ber süblichen Staaten unterschied fich baburch zu ihrem großen Nachteil von benen bes Morboftens. Seute ift in biefer Hinficht allerbings ein bedeutender Fortschritt mahrzunehmen, immerhin ist ber Bildungsgrad ber Sübländer im allgemeinen noch ein sehr viel niedrigerer als der der Nordländer und besonders der Neuengländer, welche es sich zur Ehre anrechnen, die Träger des Geisteslebens der Union und die Lehrer ihrer ganzen Bevölkerung zu sein.

Die Erziehungsgrundsäte find begreiflicherweise gang eng ben Lebensverhältniffen angepaßt, von benen fie überhaupt erzeugt worben find. Beichnen bie Amerikaner fich burch ihre prattische Dentweise vor allen andern Boltern aus, so mußte biese auch maßgebend für bie Erziehung ihrer Rinder werden. Das amerikanische Erwerbsleben bedingt möglichste Selbständigfeit bes Individuums. Das Rind muß baber gelehrt werden, felbst zu benten und selbst zu handeln. Die Entwickelung seiner Fähigleiten muß sich ben Naturgeseten für bieselben anpassen, es muß bie Gegenftanbe unterscheiben, burch eigne Erfahrung bie Wirfungen ber geftaltenben und thätigen Rrafte mahrnehmen lernen und auf biefem Wege gur Erfenntnis bes inneren Wertes und Wefens ber Dinge fortschreiten, um sich schließlich jum Erfaffen abstratter Begriffe zu erheben. In Gemäßheit mit diefen Bedingungen mußte bas Frobeliche Erziehungsspftem, welches fich bemuht, die Naturgesetze ber Padagogit zu erfullen, in ben Bereinigten Staaten rafch Gingang finden und in weitesten Rreisen zur Berrschaft gelangen. Der Rindergarten bilbet heute bort bie fichere Grundlage bes ganzen Schulwesens.

Dem Kinde wird von seiner Geburt an eine größere Freiheit ber Bewegung gewährt wie seinen europäischen kleinen Brübern und Schwestern. So wenig wie es dem Zwange des Steckkissens unterworsen und unter den schweren Betten des Kinderwagens der Gesahr des Erstickens ausgesetzt, des freien Atmens beraubt ist, so wenig wird es nachher auch in seinen Bewegungen und Handlungen mehr bevormundet, als unumgänglich notwendig

ift, um die Entwidelung ichlechter Charaftereigenichaften zu verhüten. Durch Körperstrasen diesen Zwed zu erreichen, wird grundsätzlich von den meisten Eingebornen angelsächssicher Abkunft vermieden. Die eigne Ersahrung, der eigne Schaden sollen ihre erzieherische Wirkung üben und den Charafter bilden belfen.

Bernünftige liebevolle Eltern suchen die Individualität des Kindes zu erforschen und dieser entsprechend mit schonender Hand und unmerklich die Anlagen derselben zur Entsaltung zu bringen, ohne die Willensfreiheit empfindlich zu beschränken. Auf solche Weise werden die physischen wie die seelischen Kräfte frühzeitig entwickelt und zwar immer im Hindlich auf die praktischen Lebenszwecke, denen sich alles andere unterordnen muß.

Die natürliche Genugsucht der Kinder, ihre Freude am Leben, am Spiel, am Bergnugen werben nicht mehr eingeschränkt, als es die überschäumende Lebenskraft gelegentlich erforbert; bem harmlofen Bertehr ber Anaben und Dabchen werben nicht burch übertriebene Brüderie und vorzeitige Anwendung ftrenger konventioneller und Sittengesetze Schranken errichtet, die notwendigerweise jur Übertretung reigen und die Sarmlofigfeit ftoren muffen. Dagegen wird ben Anaben von Rindesbeinen an die bochfte Achtung vor bem weiblichen Beschlecht eingeimpft, in den Mädchen aber bas angeborene Anftandsgefühl ebenfalls von frühester Jugend an zu vollster Entfaltung gebracht. Den erzieherischen Ginfluß bes beftanbigen Bechselverkehrs zwischen Rindern beider Geschlechter und zwischen Anaben und Mäbchen halt man gang allgemein für so wohlthätig, daß er häufig durch zeitweise Annahme ober bauernde Aboption von fremden neben den eignen erzielt wird, wo er auf andere Beise nicht zu ermöglichen ift. Die Folge bavon ift jene Sicherheit bes Berkehrs, die neben größter

Freiheit besselben gerade in der amerikanischen Gesellschaft so vorteilhaft hervortritt und die nationale Sittlickeit auf ein sehr viel höheres Niveau erhebt, als das ist, welches bei manchen Völkern besteht, die gerade die entgegengesetzten Erziehungsgrundsätze zu den leitenden gemacht haben, den Verziehr zwischen Anaben und Mädchen, Jünglingen und Jungsfrauen möglichst zu verhindern und durch konventionelle Gesetze auf das äußerste zu beschränken suchen.

In der Freiheit ber Bewegung, im vollen Genuß ihrer Rindheit, unter Spielen und Bergnügungen aller Art werden bie Rrafte zur Entwidelung gebracht und ber Bilbung eines inbividuellen Charatters vorgearbeitet, wird das Rind zur Selbstthätigkeit, zu selbständigem Denken und Sandeln erzogen und ber Grund geschaffen, auf bem bie Bilbungsteime Burgel schlagen können, die die Schule zu geben berufen ift. Wiffenstrieb wird zu entfachen gesucht, ohne burch Bebanterie und Strenge von vorn berein einen Wiberwillen gegen bie Schule, gegen bas Bernen zu erzeugen und ohne ben unreifen, unentwidelten Beift übermäßig und burch Dinge anzustrengen. welche noch weit über fein Begriffsvermögen hinausgeben. Durch Märchen und Erzählungen, welche letterem angepaßt find, werden bem Rinde auch, ohne daß es fich beffen bewußt wird, die Grundzüge ber Moral und ber Religiosität eingeimpft. Denn die abstratten Begriffe firchlicher Dogmatit mit Silfe von Ratechismen und abnlichen Büchern ben Rinbern beizubringen, wie dies in ben Saufern und ben Bolksichulen andrer Länder geschieht, halt ber vernünftig bentende Ameritaner für ungeeignet zur wirklichen ethischen Erziehung berfelben, weil diese Begriffe fich wohl bem Gebachtnis einpragen laffen, nicht aber barum in bas Bewußtsein ber Rinber übergeben konnen, ba fie für ihr Berftandnis noch viel gu hoch find. Er sucht bie Rinder aber von ihren frühesten Lebensjahren an zur Milbthätigkeit, zur Mitteilung von ihrem Eigentum an andre und zur Unterstützung berjenigen anzuhalten, die wahrhaft bedürftig sind. Auf die einsachste, praktischste Weise werden den Kindern somit schon die Grundsätze der Moral beigebracht und jene Tugenden erzeugt, durch welche die Ameristaner sich vor andern Böltern auszeichnen.

Die Erkenntnis, daß es im Befen bes Menschen begründet und daher erforberlich und natürlich ift, seiner wachsenden Lebenstraft zutweilen bie Rügel ichiefen zu laffen, bag es fich oft fehr ichwer racht, wenn biefer physiologisch begrunbeten Notwendigkeit nicht gebührende Rechnung getragen wird, hat hauptsächlich bazu Beranlassung gegeben, daß ber Amerikaner seinen Rindern Freiheiten gewährt, die von vielen Europäern zum Teil lebhaft getabelt werden. Er ist aber ber fehr richtigen Anficht, daß es für ben Menschen viel nütlicher ist, wenn er fich in ber Jugendzeit, in ber Entwidelungsperiode, in welcher bas Blut am leichteften in Ballung gerät, in welcher bas Bedürfnis fich auszutoben am größten ift, in harmlofer Beise seines Lebens erfreut, als wenn er in späteren Rahren, ba ber Rampf ums Dafein feine gangen Rrafte in Unspruch nimmt, nachzuholen sucht, was ihm in der Kindheit versaat war.

Obgleich die nordamerikanischen Erziehungsgrundsäte besonders in Deutschland beinahe allgemeine Berurteilung finden, weil die äußeren Erscheinungssormen ihrer Ergebnisse bei der oberflächlichen Betrachtung, die man ihnen meist nur widmet, allerdings zuweilen sehr weit von denen abweichen, die wir unter uns zu sehen gewöhnt sind, so sind doch viele dieser Prinzipien ganz unmerklich bereits in die europäische Kulturwelt eingedrungen. Die in die Union Einwandernden nehmen sie sast durchweg sehr rasch als die den dortigen Berhältnissen entsprechenden an und wirken ihrerseits auch als Berbreiter

berselben in ber alten Welt. England bient hier ja freilich großenteils als Bermittler und wirkt in zahlreichen Fällen auch birekt ein, ba im großen gangen bort bieselben Erziehungs= grundfate herrschen wie in ben Bereinigten Staaten und in biese ja auch teilweise von borther übertragen worden sind. aber Crocket, Lawn-Tennis, Football und viele andere englisch-amerikanische Spiele auf bem europäischen Kontinent neuerbings in ausgebehntestem Mage Eingang gefunden haben, fo ift das nicht zum wenigsten ben Amerikanern zuzuschreiben, bie überall, wo sie sich in größerer gabl in ben europäischen Städten und Babern zusammenfinden, ihre Spielplate einrichten und burch bas Beispiel zur Nachahmung angeregt Wenn bas europäische Schulwesen manche sehr tief baben. einschneibende, die Gesundheit ber Rinder fordernde Beranderungen erfahren hat, wenn bie geistige Überburbung nachgelaffen hat, wenn ber Grundfat fich Bahn gebrochen hat, bie geistige Arbeit häufig burch Spiele ober burch Bewegung im Freien zu unterbrechen, die einseitige ungefunde Beiftesthätigkeit burch körperliche zu unterftüten und eine gleichmäßigere harmonische Entwickelung ber Beistes- und ber Rörperkräfte berbeizuführen, endlich wenn man felbst anfängt Schulwerkstätten einzurichten und bie Schulerziehung immer mehr und mehr in praktische Bahnen gelenkt wird, so sind diese und zahlreiche andere Erscheinungen keineswegs nur die Ergebnisse des naturlichen Entwidelungsprozesses bes beutschen Schulwesens, fonbern bie Folgen teils birekter, teils mittelbarer Ginflusse ber ameris kanischen Erziehungsgrundsäte und ber Einrichtungen ber bortigen Bolksschulen. Es haben gerade auf diesem Rulturgebiete die mertwürdigften und verwickeltsten Bechselbeziehungen und Bechsel= einflüffe zwischen ber alten und ber neuen Welt stattgefunden. benen nachzuspuren eine außerft bantenswerte Aufgabe mare. Biele von Europa und zwar besonders von Deutschland gegebene ganz unbedeutende Anregungen, Ideen und Kulturkeime haben drüben die wichtigsten Erfindungen, Einrichtungen und Erscheinungen gezeitigt, welche dann wieder rückwirkend ihren Einfluß auf Europa ausgeübt haben und umgekehrt.

Für die Entwickelung bes ameritanischen Schulwesens waren in gewissem Sinne die geschichtlichen Ursachen und Borausssetzungen besselben maßgebend.

Seinen Urfprung hatte es in ben puritanischen Rieberlaffungen Neuenglands. Die Buritaner ftanben im schroffften Begensatz zu ben Ratholifen, fie hatten fich von ber englischen Staatstirche hauptfächlich auch aus bem Brunde losgefagt, weil dieselbe in ihren außeren Formen fehr viel vom Ratholigismus bewahrt hatte. Sie führten die von der Reformation gewedten Unfichten bis in ihre außerften Ronfequengen burch. Berbot bie katholische Kirche ihren Laien-Witgliedern bas Lesen ber Bibel, belegte fie es und ben Befit biefes Buches fogar mit schweren Strafen, so erhob die Reformation basselbe gum Range eines Boltsbuches, bas in feinem Saufe fehlen durfte, bas jeder Protestant lefen mußte. Entbehrte die fatholische Welt biefes ungemein wichtigen Faktors zur Entwickelung bes Bolksichulwefens und zur Berbreitung ber Elementarkenntniffe bes Lefens und Schreibens, so machte er fich in ber protestantischen Welt um so nachbrudlicher bemerkbar. Jedes Glied der Rirche mußte in ben Stand gesett werben, die heilige Schrift felbft zu lesen; Schulen waren baber unumgänglich notwendig und zwar nicht nur folche für die Ausbildung von Gelehrten und Beiftlichen, fonbern gang besonders folche für die Armen und Elenben, die ja gerabe in ber Bibel eine feste Stupe gewinnen, Troft und Seelenftärfung finden follten.

Diese Grundsate also gelangten in ihrer umfassenbsten Form in ben puritanischen Kolonien zu praktischer Anwendung. Die infolgebeffen entstandenen Schulen dienten in erster Linie

somit den religiösen Zwecken, sie waren die Ergänzung der Kirche, waren ganz auf kirchlicher Basis gegründet. Ihre Hauptausgabe war Lesen und Schreiben zu lehren, darüber hinaus ging wohl zu Ansang der Unterricht überhaupt kaum, wie dies ja auch heute noch auf dem Lande und in den kleinen Städten der Fall ist. Die höheren Lateinschulen hatten dieselbe kirchliche Grundlage und dienten zur Ausbildung der Geistlichen und der wenigen, welche nach höherem Wissen strebten.

Wo in der Folge in den übrigen Kolonien Nordsamerikas Schulen entstanden, konnten sie natürlich nur den Zeitverhältnissen und der damaligen Weltanschaunng entsprechend in engsten Bezichungen zu den betreffenden herrschenden Kirchen stehen, sie mußten kirchlich sein, und der Religionsunterricht bildete in ihnen allen den Hauptzweck, dem sich der gesamte Lehrplan unterordnete.

Die Möglichkeit, fich Bilbung zu erwerben, mußte in ben völlig republikanisch geordneten Gemeinwesen ben Rindern jeben Bürgers gleichmäßig gewährt werben, ber Unterricht burfte baber nichts toften und bie Mittel zur Erhaltung ber Elementarschulen mußten durch die Staats= oder Gemeinde= verwaltungen ober burch Steuern aufgebracht werben, beren Ertrag biesem Zwed ausschließlich biente. Sa, die Notwendigfeit ber Verbreitung von Bildung in ben niedersten Boltsschichten leuchtete ben tolonialen Gefetgebern fo fehr ein, bag bereits zu Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahrhunderts in einigen Rolonien versucht wurde, ben Schulbesuch obliga= torisch zu machen und die Bürger burch Androhung von empfindlichen Strafen zu zwingen, ihre Kinder in die öffentlichen Schulen zu schicken. Als Grunde hiefür murben bamals schon nicht allein die Bermittlung religiöfer Renntniffe und bie Befähigung zum Lefen ber Bibel und ber zahlreich erschienenen Erbauungsschriften angegeben, sondern es wurde auch geltend gemacht, daß es notwendig sei, die Landesgesetze kennen zu lernen und daß die Schulbildung für die Gewerbe- und Handeltreibenden ersforderlich sei. Der Freiheitsdrang der Rolonisten war jedoch nicht vereindar mit einer solchen Beschränkung des individuellen Willens, und der Schulbesuch mußte daher dem Ermessen der Eltern anheimgestellt werden.

Als die Rolonien fich vom Mutterlande losriffen und die Bundesrepublit geschaffen wurde, als infolgebeffen Staat und Rirche fich trennten, ba mußte auch bas Unterrichtswesen eine beträchtliche Umgeftaltung erfahren. Die Schule, welche bisher völlig kirchlichen Charafter gehabt hatte. konnte benselben nunmehr nicht länger bewahren, benn nachbem bie Staatstirchen überall aufgehoben, bie Brundfate weitestgebenber Gewissens-, Glaubensfreiheit und Dulbsamkeit zu all= gemeiner Geltung gelangt waren, burften bie Schulen boch nicht in vollem Gegensatz zu biesen Prinzipien geleitet werben und ihren streng tonfessionellen Charafter bewahren, burch ben jedes einer andern Denomination angehörende Rind vom Unterricht ausgeschloffen war. Es fonnte ben Bresbyterianern, Methodisten, Juden nicht zugemutet werben, ihre Rinder in bie hochfirchlichen, den Ratholiken nicht, die ihrigen in proteftantische Schulen ju ichiden. Es blieb baber nichts anderes übrig, als die notwendige Schluffolgerung aus der Trennung von Staat und Rirche zu ziehen und auch die Schule von der Rirche zu trennen, fie ihrer bisherigen Grundlage zu berauben, fie konfessionslos zu machen. Wie die Regelung der kirchlichen Angelegenheiten so wurde auch die des Unterrichts= wesens in Gemäßheit mit bem Beift ber Bunbesverfassung ben einzelnen Staaten zugeftanben.

Damit erhielt benn die Schule einen ganz andern Charafter und Wert.

Den Eltern war es nunmehr ausschließlich überlaffen, bas Rind jum Mitgliebe ber menschlichen Gesellschaft zu erziehen. Den kirchlichen Gemeinschaften aller Art kam es zu, es zum Mitgliebe ihrer betreffenden Rirchen und Gemeinden zu machen. Der Schule bagegen blieb es vorbehalten, Renntniffe und Wiffen zu vermitteln. Bilbungsmaterial zu gewähren und bas Rind mit bem wiffenschaftlichen Ruftzeug auszustatten, welches es für bas Leben braucht. Es wurde also eine vollständige Arbeitsteilung auf bem Gebiete bes Erziehungs- und Schulmesens durchaeführt. Die eigentliche Erziehung blieb ber Familie, die Erwedung der Religofitat ber Rirche, die Geiftesschulungi den Unterrichtsanstalten überlassen, und zwar den öffentlichen Elementars, Gemeindes ober Bolksschulen, aus beren Lehrplan ber Religionsunterricht grundfätlich ausgeschloffen murbe.

Der Staat, welcher das Schulwesen unterstützte, ging hierbei von dem doppelten Grundsatz aus, daß es die wichtigste Aufgabe berjenigen ist, welche die Erziehung zu leiten haben, das für zu sorgen, die Fundamente alles Wissens sicher zu legen und damit einem jeden die Möglichkeit zu gewähren, auf dieser Grundlage dann später der individuellen Begabung und Neigung, den Lebenszwecken und Lebensanforderungen entsprechend weiterbauen und die Bildungsmittel benuhen zu können, welche das betreffende Individuum und seine Berater für notwendig und zweckmäßig halten würden.

Der Staat glaubte sich baher in keiner Beise verpslichtet, für die Ordnung des höheren Schulwesens zu sorgen, sondern erblickte seine Aufgabe ausschließlich darin, den Elementarunterricht so weit zu fördern, als ihm dies zweckmäßig erschien. Er wandte seine Ausmerksamkeit also nur dem Unterricht der Kinder zu.

Zweitens aber lag es dem Staat ob, dafür zu sorgen, daß an seinen demokratischen Fundamenten nicht gerüttelt, daß die Dierds, Kutturbilder a. d. Bereinigten Staaten. Erlangung ber allgemeinen grundlegenden Elementarbildung, b. h. der Boraussetzung für alle höheren Studien, nicht etwa zu einem Privilegium der begüterten oberen Gesellschaftsklassen, sondern allen Bürgern in gleicher Weise ermöglicht wurde. Der Unterricht in den Vollsschulen mußte daher unentgeltlich und ohne jede Rücksicht auf Rasse, Religion und Stand der Bürger an alle Linder berselben erteilt werden.

In dieser allgemeinen Fassung ift ber Grundsat bes toftenlofen Unterrichts allerbings erft in neuerer Reit zur Geltung gelangt, ursprünglich mar in mehreren Staaten zunächst nur verfügt worden, daß ber Besuch ber Boltsschulen für bie Rinder der Armen unentgeltlich fein follte, während die der Bohlhabenden Beitrage gablen mußten. Um die Mittel gum Unterhalt ber öffentlichen Bolksichulen aufzubringen, wurden biefe von ber Bundesregierung, von ben Staatenregierungen und ben Gemeinden mit liegenden Gutern reich botiert. ber Abgrenzung eines neuen Territoriums ober Staates wurde seitens der Bundesverwaltung von vorn herein ein gewisses Areal für Schulzwede bestimmt und gratis hergegeben. felbe geschah bei Gründung einer Stadt, indem von dem Begirt berfelben gewöhnlich ein Achtzehntel, über 500 Settar Landes, als Schulgut reserviert und ben Schulbehörben über-Diefer Landbefit, ber fich im gangen für bie wiesen wurde. gesamte Union auf nabezu 75 Millionen Settar beläuft, bilbet bis auf den Augenblick die Haupteinnahmequelle der Bolks= ichulen, baneben murben und werben von den zuständigen Schulbehörben Steuern erhoben, fo weit diefe gum Unterhalt ber Bolfsichulen erforderlich find, und berfelbe ift bei ben vor= züglichen Ginrichtungen ber Gebäube und aus andern Grunden febr kostsvielia. Denn nicht nur der Unterricht in diesen Schulen wird unentgeltlich erteilt, sondern ben Rindern werben auch die nötigen Bucher und Schreibmaterialien gratis gegeben, und da die ersteren auf das beste hergestellt, splendid und auf autem Bapier gebrudt und fest gebunden find, so ift es nicht überraschend zu erfahren, bag allein hierfür 50 bis 60 Millionen Dollar jährlich verausgabt werben. Charafteriftisch aber ist es auch, daß ber größte Aufwand hinfictlich ber Förberung bes Bolksschulmesens in ben jüngften Staaten getrieben wirb. So erreichten vor einigen Sahren die bochften Durchschnittsziffern die jährlichen Ausgaben pro Ropf ber Schulkinder in bem Staate Nevada, bann folgte Ralifornien und bann erft ber Berb ber Bilbung in den Bereinigten Staaten Maffachuseits; es wurden nämlich verausgabt 140 Mark pro Ropf ber Schüler in Virginia City, Nevada; 136 Mark pro Ropf in Sacramento in Ralifornien, 135 Mart pro Ropf in Bofton. Diese Ziffern beweisen beutlicher, als es lange Ausführungen vermöchten, wie hoher Wert auf die möglichste Bervolltommnung bes Bolksichulwesens gerabe in ben von ben eigentlichen Bilbungegentren am weitesten entfernten Staaten gelegt wirb. wie groß ber Wiffensbrang in ben Gegenben ift, welche erft in neuester Beit ber Rultur erschloffen finb.

Auch aus privaten Mitteln werden beständig große Summen zur Förderung bes Bolksschulwesens beigesteuert, Summen, welche sich in manchen Jahren auf zehn und mehr Millionen Dollar erhoben haben.

Wenn trot der allgemein anerkannten Vorzüglichkeit der Volksschuleinrichtungen die Bildungsergebnisse derselben dem riesigen Auswand für sie nicht überall entsprechen, wenn die Zahl derzenigen, welche nicht lesen und schreiben können, immerhin noch ziemlich beträchtlich ist, so sind hierfür zunächst die Wassen der Schwarzen im Süden verantwortlich zu machen, unter denen die Bildung immer noch langsam fortschreitet, serner die der europäischen Sinwandrer und zwar im Besondern die katholischen Fren; dann aber ist der Umstand von

Digitized by Google

Bedentung beg ber Bollsichnlanterricht in welen Storren und Terratries nacht sollupmenich in. Auch in es überhaust nicht lange ber, dag man ben erben Bering magne, ben Biberfreit ber Ameritmer gegen bie Auferlemme bes Schulamennes ju brechen, benn man fielt biefen mit ber Blitbe bes freien Staatsburgers unvereinbar, und wirflich fieht ber obligateriiche Schulnuterricht auch in ben 24 Staaten, in welchen er nachgerabe eingeführt ift, zwar in den Gefeghilchern, boch werben bie Beitimmungen barüber feineswegs puntlich erfallt. Eltern und - Rinder fammern fich nicht viel um biefe Berfügungen und umgeben fie, wenn es ihnen io beliebt. Andrerfeits muß allerbings bemerft werben, daß, beionders unter den eingebornen angelfachnichen Bevolterungselementen, bas Bildungsbeburfnis ein io großes und reges ift, daß es taum bes gesetlichen Schulzwanges bedarf, um fie zu veranlaffen, ihre Kinder zum Schulbefuch anzuhalten. Das Antereffe am öffentlichen Leben, bie Frende an ber Zeitungelefture, die Bahrnehmung, daß bie Clementarkenntniffe, welche bie Bolfsichule vermittelt, boch unbedingt erforberlich find, um im Leben vormarts zu fommen, find Grunde genug, um jeden zu bewegen, fich felbft einen gewiffen Grad von Schulbildung zu erwerben und bem Biderwillen ber Rinder gegen die Schule entgegenzuwirken, um fo mehr als ber Besuch ber lettern nichts koftet.

Die Einführung bes Schulzwanges stieß und stößt auch heute noch auf eine große Schwierigkeit aus dem Grunde, daß der privaten Initiative keine Schranken gesetzt werden, daß es jedem amerikanischen Bürger gestattet ist, eine Schule zu gründen. Das Privatschulwesen ist daher stark entwickelt und wird hauptsächlich von verschiedenen religiösen Gemeinschaften sehr gefördert, die die konfessionslose Schule für versderblich halten, ihre eignen konfessionellen Schulen einrichten und das öffentliche Volkschulwesen zu diekreditieren und zu

untergraben suchen. Es ift unter diesen Umständen aber auch sehr schwer zu ermitteln, ob alle schulpslichtigen Kinder den bestehenden Gesetzen genügen und ein öffentliches oder ein privates Lehrinstitut besuchen. Denn so wenig wie es Standesämter gibt, welche genaue Register über die geschlossenen Ehen, über die Geburten und Todessälle führen, so wenig gibt es auch Behörden, welche mit voller Zuverlässigteit den Besuch der Schulen kontrollieren und die Zahl der schulpslichstigen Kinder sessellen können.

Die staatlichen Behörden sowohl wie die städtischen aber haben mit der Organisation der Bolksschulen direkt auch nichts zu thun, sondern überlassen biese den von der Bevölkerung selbständig erwählten Schulbehörden und Inspektoren und gewähren ihnen und den Schulen weitgehende Autonomie. Und hierin liegt einer der größten Übelstände, die dem Unterrichtswesen der Bereinigten Staaten anhaften. Es sehlt demselben alle und jede Einheitlichkeit der Organisation, da es jedem Staat und in diesem jedem Distrikt und jeder größeren Stadt vollskommen freigestellt ist, das lokale Schulwesen zu ordnen, wie sie es für gut halten. Wir sinden daher auf diesem Gebiete der Kultur große Unterschiede in allen Einzelheiten der Verswaltung.

Es ist allerdings nicht zu verkennen, daß die freie Konturrenz, welche in diesem Punkte besteht, auch ihre bedeutenden Borzüge hat. Sie erzeugt den Wetteiser aller Schulen und Schulbehörden im ganzen großen Reiche, es einander an Borzüglichkeit der Einrichtungen und Leistungen zuvorzuthun, und diesem Umstande ist vielleicht die hohe Bedeutung, welche das amerikanische Bolksschulwesen erreicht hat, zum großen Teil zuzuschreiben. In dem Kampf ums Dasein mußten alle diezienigen Lehrinstitute unterliegen, welche nicht den stetig wachsenden Ansprüchen an dieselben entsprachen. Im materiellen

Intereffe berer, welche neue Schulen grundeten, lag es, fie moglichst gut einzurichten und in ihnen die tüchtigften Lehrfrafte anguftellen. Dagegen hatte ber Mangel einer einheitlichen Oberleitung, ber ftrengen Beauffichtigung ber Schulen, ber Ubermachung der Lehrfräfte und der Brüfung berselben auf ihre Befähigung bin ben großen Nachteil, bag überall ba, wo bie Ronturreng ber Schulen unter einander nicht vorhanden mar, bie Leiftungen berfelben auch gang ungenügende blieben, und bas ist auch heute noch ber Fall in ben schwach bevölferten neu besiedelten Aderbaubistritten ber jungen Staaten und überall ba, wohin die Schulinspektoren nicht häufig kommen. Die Ansprüche, welche die niedrige bäurische Bevolferung an bie Lehrfrafte ber von ihnen unterhaltenen Schulen macht. find ja auch äußerst bescheiben, und die Unterrichtsbauer geht an manchen kleinen Orten nicht über zwei Monate im Rabre binaus.

Die Übelstände, welche sich aus dem Mangel einer einheitslichen Verwaltung ergeben, haben bereits oft die Notwendigkeit der Einrichtung einer solchen nahegelegt, ja es ist sogar schon eine Art von Staatsinstitut geschaffen worden, das der Zentralisation des Unterrichtswesens und der Unterstellung desselben unter die Oberaufsicht und Oberleitung der Bundesbehörden vorarbeiten soll. Es ist im Ministerium des Innern in Washington nämlich ein Erziehungsbureau geschaffen worden, das als Zentralstelle für alle auf das Schulwesen bezüglichen Fragen zu betrachten ist. Vis jetzt ist es indessen nicht viel mehr als ein statistisches Amt, welches die ihm aus allen Teilen der Bundesrepublik übersandten Materialien sammelt, ordnet und veröffentlicht, dessen Publikationen aber auch noch weit davon entsernt sind, dem Anspruch auf Bollständigkeit und Zuverlässseit zu genügen.

Die Bemühungen mancher Politiker, auf biefer Grundlage

weiterzubauen und ein Ministerium bes öffentlichen Unterrichts zu schaffen, sind bisher hauptsächlich immer an dem Widerstande der Leiter der Kirchen und religiösen Genossenschaften gescheitert, denen der gegenwärtig noch bestehende Zustand äußerst bequem ist und in deren Interesse es liegt, eine vollständige Zentralisation des Unterrichtswesens etwa nach dem Borbilde der in Deutschland bestehenden unter allen Umständen zu verhindern. Es sind dies die Folgen der Inkonsequenz in der Ausssührung der ursprünglich ausgestellten Versassungs-bestimmungen.

Die Trennung von Staat und Rirche bedingte auch bie von Schule und Rirche. Nun ware es aber auch, nachbem biefer Grundsat einmal anerkannt mar, bie Aufgabe ber Gefetgeber gewesen, welche bie Bunbesverfaffung ichufen, auf bie ftrengste Durchführung biefes Bringips zu halten. Dies fonnte auf zwei Beisen geschehen. Sie mußten entweder die Schule zu einem Staatsinstitut machen und bemgemäß einheitlich ordnen und zwar bann auch nicht allein die für die Rinder und bas Bolf bestimmten "ungraded" und "graded schools". sondern fie mußten ein Erziehungsspftem entwerfen, bas alle Arten von Lehrinftituten umfaßte und auch die höheren Schulen. Rollegien und Universitäten einbegriff. Da ber Religionsunterricht aber aus ben oben angegebenen Gründen aus bem Lehrplan ber Schulen ausgeschlossen werben mußte und allein ben Rirchen übertragen wurde, fo suchte bie Geiftlichkeit fast aller Denominationen Ginspruch gegen bie tonsequente Durchführung ber von ber Berfaffung ber Union verfügten Trennung von Schule und Religion und die vollständige Berftaatlichung bes Schulwesens zu hintertreiben, weil die lettere natürlich die erstere bedingt batte.

Bei ber großen Religiofitat ber Amerikaner, bei ber Macht, bie die Rirche im Bunbesftaat befitt, und bei bem ungeheuren

Einfluß, ben die Geiftlichkeit aller Kirchen und Gemeinden auf ihre Anhänger und durch das weibliche Geschlecht auf die gesamte Bevölkerung der Union ausübt, wagten aber die Gesetzgeber nicht, die Konsequenzen aus den von ihnen aufgestellten Grundsätzen entschlossen zu ziehen, wenn sie nicht als Gottlose gebrandmarkt werden wollten.

Bar biese Verstaatlichung und vollständige Trennung der Schule von der Kirche ausgeschlossen, so wäre nun zweitens der Ausweg geblieben, der Schule unumschränkte Autonomie zu verleihen, sie zu einem ganz selbständigen, unabhängigen Faktor zu machen, der sich unter Beobachtung der Grundgesetze der Bundesversassung allein regierte. Für diesen aber eine einheitliche Organisation zu schaffen war bei der Verschedensartigkeit der klimatischen, der Bodens, der Erwerbsverhältnisse und der Bevölkerungselemente im Bereich der Union auch mit großen Schwierigkeiten verbunden, zudem waren auch dann zahllose Rücksichten auf die materiellen und anderweitigen Interessen der maßgebenden seitenden Faktoren zu nehmen.

Das Unterrichtswesen, welches die Urheber der Bundesverfassung und die späteren Gesetzgeber anstatt dessen in Wirklichkeit einführten, entbehrte der für dasselbe ersorderlichen Sicherheit, Einheitlichkeit und spstematischen Gliederung seiner Bestandteile, und es entwickelten sich daher die merkwürdigen Zustände, welche auf dem Gebiete desselben zur Zeit in den Bereinigten Staaten bestehen.

Gine gewisse Verbindung wurde allerdings zwischen Staat und Schule hergestellt, insoweit nämlich, als sowohl die Bundesregierung wie die Staatslegislaturen dem Volksschulwesen bedeutende Mittel zu seinem Unterhalt zuwiesen. Auch eine Kontrolle desselben erkannte man als notwendig — hier aber hörte die Macht der Staatsbehörden schon auf. Die Beaussichtigung über die Schulorganisation übertrug man nämlich bem Bolte, bas zu biesem Zwecke in freier Wahl bie betreffenden Beamten bestimmte und sie mit weitgehenden Bollmachten ausstattete, selbst mit der, neben ben ihnen an manchen Orten überwiesenen Teilbeträgen der Getränksteuer, besondere Schulsteuern nach ihrem Gutdunken zu erheben und darüber zu versügen, ohne den staatlichen oder kommunalen Behörden Rechenschaft zu geben, da sie mit letzteren thatsächlich auch nichts zu thun haben und ganz unabhängig von ihnen sind.

Nun sollte man aber benken, daß diese vom Bolke eingessetzen Schulbehörden wenigstens die Aussicht über alle in ihrem Bezirk vorhandenen Lehrinstitute haben. Davon ist jedoch wiederum keine Rede. Ihre Autorität erstreckt sich zusnächst nur auf die öffentlichen ungraded und graded schools, die verschiedenen Kategorieen und Grade der Bolksschule und auf solche Privatschulen, welche dieselben Rechte genießen, staatslich anerkannt sind und auß den öffentlichen Schulsonds Subventionen erhalten, keineswegs aber auf die konsessionellen Schulen, auf die höheren Institute, Atademien, Kollegien und Universitäten, die sich zwar zum großen Teil selbst verwalten, scheinbar volle Autonomie besitzen — aber großenteils unter kirchlichem Einsluß stehen.

Freilich gilt dies alles nicht für die Allgemeinheit. In jedem Staate, in jeder größeren Stadt bestehen lokale Sondereinrichtungen, die mehr oder minder von denen aller übrigen Staaten und Städte verschieden sind.

Wie alle Beamten haben auch die vom Bolk für die Leitung bes Schulwesens erwählten nur eine je nach den lokalen herrschenden Bestimmungen bemessene Amtsdauer, aber davon abgesehen, werden sie häusig genug nicht aus den Reihen derer erwählt, welche kraft ihrer sozialen Stellung ober ihrer hohen Bildung oder durch sachmännische Kenntnisse etwa berufen sind, die Aussicht über das Schulwesen zu übernehmen, die

Lehrer zu examinieren und die geeigneten Lehrkräfte für die vakanten Stellen zu erwählen, sondern es spielt auch in die Wahl dieser Beamten oft genug die Politik mit allen ihren vielseitigen und nur zu häufig schädigenden Anteressen hinein.

Der Verwaltungsapparat ist meist berart geordnet, daß jeder Schulbezirk, in den die Städte und die Counties geteilt sind, seine lokalen Schulbehörden hat, die den board of education das Erziehungsamt bilden und in den verschiedenen Staaten ungleich gegliedert sind, sich aus Vertrauensmännern und Inspektoren zusammensehen und an deren Spihe ein Supersintendent, ein Oberausseher, steht, welcher die Geschäfte leitet und die Gescher verwaltet.

In den Grafschaftsdistrikten bildet das sogenannte Schulstomitee die oberste Behörde, welche dafür zu sorgen hat, daß den Ansorderungen der Bevölkerung bezüglich der Errichtung neuer Schulen Rechnung getragen wird, welche die bestehensden zu inspizieren, den Lehrplan derselben zu bestimmen, die Lehrer zu ernennen und die Steuern zu erheben hat. Es steht unter der Leitung eines County-Superintendent, der meist ein Fachmann ist.

Alle diese Behörben sind benen des betreffenden Staats untergeordnet, welche ebenfalls gewöhnlich aus einem Supersintendent und dem State board of education bestehen, zu welchem meist auch die Gouverneure, Bizegouverneure und andere hohe Staatsbeamte und Würdenträger gehören. Häusig werden in ihn auch die Leiter der Kollegien und Universsitäten ausgenommen, und es wird dadurch ein gewisser Zusammenhang zwischen den Lehrinstituten aller Grade hersgestellt und eine Art von Zentralstelle für die Beaussichtigung des gesamten öffentlichen Unterrichts geschaffen, die durch ihre Inspettoren eine wirkliche Kontrolle über die in dem Staat bestehenden Bollsschulen und höheren Lehransen

stalten, so wie über die Lehrerseminare ober Normalschulen führt, von denen ungefähr 250 über den Bundesstaat verteilt sind und die zur Ausbildung von männlichen und weiblichen Lehrkräften dienen.

Die Brivatschulen, welche auf staatliche Anerkennung Anspruch erheben, und vollends biejenigen, welche berechtigt find, akademische Grade zu erteilen, muffen unter ber Leitung eines Studienrats fteben, ber fie ben Staatsbehörben gegenüber ver-3m übrigen bebarf es jur Eröffnung folder Lehrantritt. stalten feines entsprechenben Befähigungenachweises, es fteht vielmehr jedem mundigen Staatsburger frei, bergleichen Institute ju grunden; die Daffe berfelben ift baber unübersebbar. Sie konnen fich freilich ebenso wenig binfichtlich ihrer Ginrichtungen wie ihrer Leiftungen mit ben öffentlichen Boltsichulen meffen, wenngleich bie Schulgelber, welche in ihnen gezahlt werben muffen, febr boch find. Sie verbanten ihre Erifteng, neben bem Biberwillen ber Geiftlichkeit vieler Religionsgenoffenichaften gegen bie tonfessionslofen Boltsschulen, besonders ben aristokratischen Neigungen ber reichen Gesellschafteklassen, bem Entfteben ber Stanbesunterschiebe und bes Raftengeistes in ber Bevölferung ber Bereinigten Staaten. Denn viele Eltern mogen nicht, daß ihre Rinder mit benen ber Armen und Arbeiter bieselben Schulbanke teilen, biefelbe Luft atmen und benfelben Unterricht genießen. Sie gablen baber lieber hobe Gelbsummen und ichiden bie Rinber in Schulen, welche gwar unvergleichlich schlechter geleitet find, in benen aber boch nur folche Böglinge Aufnahme finden können, die der gleichen Gefellichaftsklaffe angehören.

Da ber Unterschied ber Leistungen zwischen ben öffentlichen und ben privaten Schulen aber boch ein sehr großer ift, so macht sich neuerdings wieder eine stärkere Bevorzugung ber ersteren vor ben letztern bemerkbar. Andererseits ift die Entwickelung bes Raftengeistes eine so fraftige, bag auch aus biesem Grunde von den Pankeeelementen hauptsächlich auf eine Einschränfung bes Privatschulmefens hingearbeitet und bas Berlangen gestellt wird, ben Besuch ber öffentlichen Bolts= schulen für die Rinder aller Burger obligatorisch zu machen, um ber Erschütterung ber bemofratischen Grundsate entgegen-Biele einfichtige Familienväter, Polititer und Boltswirte, gang befonders aber viele Mitglieder ber febr einflußreichen Stänbe ber Abvofaten und ber Richter halten gerabe ben bemofratisierenben gemeinsamen Schulbesuch ber Rinber ber Reichen und ber Urmen und ben Berkehr berselben untereinander für ungemein nüglich, um ber immer brobenber werbenden Ausbitung ber sozialen Frage vorzubeugen und ber burch ben Raftengeift erzeugten ungefunden Überhebung ber reichen Rlaffen und ber wachsenben Berrohung ber niebern Boltsmaffen Schranten zu feten.

Auch der wirtschaftliche Gesichtspunkt wird in jüngster Zeit infolge der rasch steigenden Erwerdsschwierigkeiten von viclen Versechtern der Bolksschulen ins Auge gesaßt. Und da man sich in allen Schichten der Bevölkerung nachgerade gezwungen sieht, sparsamer zu wirtschaften als früher, da die großstädtischen Bolksschulen bei ihrer heutigen Organisation ihren Zöglingen alle für das Leben erforderlichen Kenntnisse vermitteln und sie in den obersten Klassen geradezu für den Besuch der Kollegien und Universitäten vordereiten, so gelangt man wieder in immer breiteren Gesellschaftskreisen zu der Erkenntnis, wie vorteilhaft es ist, die überstülssigen, von den Leitern der Privatschulen verlangten hohen Schulgelder zu sparen.

Die erbittertsten Gegner ber freien Bolksschulen sind und bleiben immer noch die Geistlichen vieler Kirchen, ganz besonders aber die der katholischen, welche von jeher gegen dieselben angekämpft und ihren Besuch in mehreren Kirchenversammlungen als höchst verberblich bezeichnet und verboten haben. So wurde auf bem katholischen Nationalkonzil zu Baltimore im Rabre 1884 die Berfügung getroffen, daß neben jeder Rirche eine Pfarricule errichtet werben und bie Ratholiken burch ihre Geistlichen verpflichtet werben sollen, ihre Rinder in feine andern Schulen als nur in diese auf christlich katholischem Bekenntnis gegrundeten ju ichiden. Die tatholische Geiftlichkeit vertritt bie Unschauung, bag gerabe bie Schule bagu berufen ist, ben religiösen Sinn ber Rinber zu erwecken und zur Entfaltung zu bringen, bag burch bie Bolfsschulen baber ber Atheismus großgezogen wird. Diese Unschauung ist indessen längst als völlig unzutreffend ermiesen worben. Denn wenn ber Religionsunterricht auch aus ben öffentlichen Schulen ausgeschloffen ift, fo herrscht in biefen barum noch tein atheistischer Die Arbeit wird ftets mit Gebet und mit Berlefung von geeigneten Bibelftellen begonnen, und zwar werben bie letteren burch bas Los bestimmt, um bie Möglichkeit ber Beeinfluffung ber Röglinge im Sinne einer bestimmten Ronfession. um bie Ausübung jeber Spur von Gewiffenszwang auszufoliegen. Ift es boch auch felbst verboten, die Schuler bei ibrer Aufnahme nach bem Glaubensbefenntnis zu fragen. 3m übrigen aber walten die Geiftlichen aller Denominationen aus eignem Interesse und, unterftutt burch gahlreiche Mitglieber ihrer Rirchen und Gemeinben, fo zuverlässig ihres Umtes, ber religiösen Erziehung ber Rinber, baß feine einzige Seele ver-Ift einerseits in ben fonfessionslosen Schulen ber loren gebt. Ronflift zwischen ben Lehren ber Religion und benen ber beutigen Naturwiffenschaften gang ausgeschloffen und baburch einem Übelftanbe ber tonfessionellen Schulen abgeholfen, fo wird feitens ber firchlichen Faktoren andrerseits bie religiöse Erziehung noch fehr viel gründlicher betrieben, als es in ben Schulen möglich ift. Diefer Religionsunterricht findet außerbem auch noch meift in ben Kirchen ftatt, die durch ihre gange Einrichtung eine viel nachbrucklichere myftische Beeinfluffung erzielen, als es die Schulzimmer vermögen.

Die unermübliche Agitation der katholischen Geistlichkeit gegen die konfessionslosen Schulen hat denn anch in der That noch andere Gründe und Zwede, als die im allgemeinen öffentlich geäußerten. Diese Kirche strebt auch in der Union wie überall danach, ihre Macht auf das äußerste zu erweitern, und die von ihren Geistlichen geleitete Schule dient allerdings diesem Zwede ausgezeichnet, denn es wird in ihr und durch sie jene geistliche Disziplin geschaffen, welche sich ja auch im politischen Leben der Bereinigten Staaten so zuverlässig erweist — freilich nicht immer zum Besten des Bundes und seiner Glieder, sondern vielmehr im Gegenteil zu ihrem Schaden durch die notorisch rohesten, ungebildetsten und am meisten zu allen Umsturzbewegungen geneigten Massen der Fren.

Obgleich nun die katholische Kirche über beinahe unermeßliche Reichtümer verfügt, so vermag sie darum doch in ihren Schulen nicht annähernd so bedeutende Resultate zu erzielen, wie die konfessionen öffentlichen, welche ihr aus diesem Grunde ebenso verhaßt sind, wie aus dem andern, daß sie die Ergebnisse moderner Wissenschaft und Weltanschauung vermitteln und verbreiten, die allerdings in größtem Widerspruch
zu denen der orthodogen, von mittelalterlichem Geist erfüllten
katholischen Kirche stehen.

Ihre Geistlichkeit, welche hierin von der einiger andrer Kirchen und Sekten unterstützt wird, die ebenso undulbsam, streng und herrschstücktig sind, wie die katholische, bietet daher alles auf, um die konfessionslose Schule überhaupt zu beseitigen, und sie versäumt keine Gelegenheit, die sich hierfür bietet. Sie sucht zu diesem Zwecke auch die politische Macht ihrer Glaubenssegenossen unaufhörlich zu vergrößern, um allmählich dominierens

ben Ginfluß in ben Staatslegislaturen und im Rongreß zu gewinnen. Die Ratholiken verlangen also, baß bie Schule ihren konfessionelosen Charakter verliert und wieder mit der Rirche verbunden wird, daß es jeder Religionsgenoffenschaft gestattet wird, ihre eignen Schulen einzurichten - wozu fie ja von je ber bas Recht gehabt haben — aber gleichzeitig und hauptsächlich auch, daß die riefigen Summen, welche jest für bas öffentliche Bolfsschulwesen verausgabt werben, zu gleichmäßiger Verteilung unter die konfessionellen Schulen aller Denominationen gelangen. Sie munichen also mit einem Wort, bag bie Schulen wieber firchlich, aber vom Staate unterhalten werden. Daraus würde fich allerdings gerade für die katholische Rirche, welche die bei weitem größte Gemeinde in ben Bereinigten Staaten befitt. und der beinahe ein Sechstel ber Gefamtbevölkerung berfelben angehört, ein neuer ungeheurer Gewinn ergeben, fie brauchte fein Gelb mehr für ihre Schulen zu opfern, wie es jest geschehen muß.

Diesen gegen einen ber wichtigften Faktoren bes nationalen und kulturellen Lebens ber Union gerichteten Bestrebungen haben besonders die Republikaner und hauptsächlich ber jüngst verftorbene einflugreiche Führer berfelben Blaine und fein Unbang nachbrudlich entgegenzuwirken gefucht. Sie bemühten fich namentlich auch auf bas eifrigfte, Die vollständige Durch= führung der in der Bundesverfassung aufgestellten Grundfate ber Trennung ber Schule von ber Rirche zu erzielen, bas Erziehungswesen einheitlicher zu organisieren, zu zentralifieren und es in feiner gangen Ausbehnung von ben Bolfsschulen bis zu den höchsten wissenschaftlichen Lehrinftituten für alle Beiten bem Ginfluß ber Rirche zu entziehen. Diese Bemühungen scheiterten jedoch an dem fraftigen Widerstande ber Gegner und bürften bei der machsenden Macht der Ratholiken und andrer Berfechter ber Aufhebung ber konfessionslosen Schule auf lange Reit hinaus keine Aussicht auf Erfolg haben. Andrerseits ist aber auch zu hoffen, daß die Katholiken und ihre Berbündeten trot der kräftigen moralischen Unterstützung, welche sie dem weiblichen Geschlecht für ihre Sdeen sinden, mit diesen nicht leicht durchdringen werden. Leider ist aber unter den gegebenen Berhältnissen auch nicht zu erwarten, daß die Übelstände, welche dem Unterrichtswesen jetzt anhaften, bald beseitigt werden.

Dem Beispiel ber Katholiten, welche über 3000 Pfarzschulen mit nahezu 650 000 Schülern besitzen, mußten die meisten andern Religionsgenossenschaften schon aus dem Grunde solgen, der großen Propaganda jener entgegenzuarbeiten. Lutheraner, Hochtirchler, Preschyterianer, Methodisten und andre Sekten haben daher auch ihre eignen konfessionellen Elementarschulen eingerichtet, die von den Kindern solcher Gemeindemitglieder besucht werden, welche Gegner der konfessionslosen Bolksschulen sind. Letztere aber belaufen sich im ganzen zur Zeit auf mehr als 180 000 und versügen über ein Lehrerspersonal von 365 000 Individuen; 1 293 ihrer Schüler kommen heute auf 10 000 Einwohner der Union.

Trot bes starten Gewissenszwanges, den die katholische Geistlichkeit auf ihre Gemeindeglieder ausübt, ist es doch erwiesen, daß ein sehr großer Prozentsat derselben seine Kinder in die öffentlichen Schulen schiekt. Der Versuch genaue Ershebungen hierüber anzustellen, schlug indessen sehl, da die meisten Direktoren es für versassungswidrig erachteten, das Glaubensbekenntnis ihrer Schüler zu ermitteln.

Auch die Sprachenfrage spielt eine bedeutende Rolle in dem Unterrichtswesen und gibt Anlaß zu manchen Angriffen gegen die bestehenden Zustände.

Berfassungsgemäß wird die englische als die nationale Sprache betrachtet und ist obligatorisch für alle öffentlichen und staatlich unterstützten Schulen. Da daneben aber private

Lehranstalten gebulbet werben, so ift es felbstverftanblich, bag in diesen auch der Unterricht in jeder beliebigen Sprache erteilt werden tann. Faft jedes Bevölkerungselement hat benn auch seine eignen nationalen Schulen. Die Deutschen aber. welche einen fo bebeutenben Bestandteil bes Bolkes bilben. verlangten in benjenigen Staaten und Ortschaften, in welchen fie hauptsächlich angesiedelt find und teilweise bie Dehrheit ausmachen, auch, daß ber Unterricht in den aus öffentlichen Mitteln eingerichteten Bolfsichulen in beutscher Sprache erteilt werben follte, und bie Borkampfer bes Deutschtums traten für biese Forberung ebenso wie für die, daß das Deutsche minbestens in allen öffentlichen Schulen gelehrt werben muffe. mit großer Energie ein. Im Staate Indiana ist es ihnen gelungen, ein Geset burchzubringen, bem zufolge überall ba, wo für minbeftens 25 Rinder feitens ihrer Angehörigen ber beutsche Unterricht verlangt wird, ihnen berselbe in bieser Sprache erteilt werben muß. Doch machen die Deutsch-Umerifaner bort und an andern Orten, wo von ihnen unter schweren und langen Rämpfen Privilegien jum Schute ihrer Sprache und ihres Deutschtums mubiam errungen worben find, von benfelben nur felten und in geringem Dage Gebrauch.

Solchen partikularistischen Tendenzen arbeiten begreislicherweise auch auf dem Bebiete des Schulwesens wie auf allen andern die eingebornen Bevölkerungselemente und die Nativisten entgegen, deren Augenmerk darauf gerichtet ist, alle Sonderbestrebungen zu unterdrücken, die dem Entstehen einer einheitlichen nordamerikanischen Nation, Sprache und Kultur hinderlich sind.

Obgleich die Neger und die Mischlinge seit der Ausbebung ber Sklaverei dieselben Rechte wie alle übrigen Staatsbürger besitzen und für sie somit die bestehenden Schulgesetze Gültigkeit haben, so macht sich doch der im sozialen Leben immer

Dierds, Rulturbilder a. b. Bereinigten Staaten.

14

noch herrschende Widerwille der weißen Volkselemente gegen die farbigen auch im Schulwesen deutlich bemerkbar. In den Staaten mit starker farbiger Bevölkerung sind daher für diese besondere Schulen eingerichtet, und beinahe 50 Normalschulen bereiten das farbige Lehrpersonal für die 18 000 Negerschulen vor. Der Besuch der letzteren ist indessen noch sehr wenig rege, und ein sehr großer Bruchteil der farbigen Bevölkerung verharrt daher immer noch in Unbildung. Die übrigen sind freilich dassür um so eifriger in ihren Studien, und die für sie eingerichteten Mittel-, Hochschulen und Universitäten erfreuen sich sehr lebhaften Besuchs und erzielen sehr bedeutende Ergebnisse. Von Fachschulen sind die theologischen zur Ausbildung von Geistlichen am stärksten frequentiert.

Für die Erziehung der Kinder der Chinesen war bis vor kurzem in gar keiner Beise gesorgt. Seit einigen Jahren aber haben sich in den Weststaaten hochherzige Personen gestunden, welche sich dieser edlen Aufgabe einerseits selbst unterszogen oder sie andrerseits mit reichen Geldmitteln unterstützt haben.

Die Indianer durch Berbreitung von Schulbildung unter ihnen für die Kultur zu gewinnen, ist stets das Bestreben aller derjenigen gewosen, welche unter ihnen das Christentum gepredigt haben. Erst in allerneuester Zeit ist es jedoch den Indianeragenten gelungen, den Rothstaten das Berständnis für die Nüglichseit der Geistesbildung beizubringen und sie zu veranlassen, ihre Kinder in die für diese gegründeten Schulen zu schilden. Kann von der Einführung des obligatorischen Schulbesuchs auch noch teine Rede sein, so sind doch jedes Jahr Fortschritte in der Benutzung der dargebotenen Bildungssmittel wahrzunehmen, und im Jahre 1891 war die Zahl der Indianerschulen bereits auf 256 gestiegen, in denen 13 588 Kinder regelmäßigen Unterricht genossen. Es wird besonders durch Gewerbeschulen auch dafür gesorgt, das Interesse für

industrielle Thätigkeit unter ben Indianern zu weden und zu verbreiten. Daß die Indianer und namentlich die Indianerinnen bedeutende geistige Fähigkeiten besitzen, davon geben die Erziehungsresultate der für sie eingerichteten höheren Institute beutliche Kunde wie die Leistungen derzenigen, welche an den Hochschulen wissenschaftlichen Studien obliegen.

Der Lehrplan ber öffentlichen Bolksschulen ist gemäß ber Ungleichheit der Organisation derselben durch die lokalen Interessen und Einslüsse in den verschiedenen Teilen der Union sehr stark differenziert. In den höheren Stadtschulen umfaßt er den der deutschen Gemeindeschule und der Mittelksassen der Realschule und bereitet für den Besuch der Universitäten vor; in den Dorfschulen der entlegenen Landbistrikte beschränkt er sich auf die Bermittelung der Kenntnis des Lesens, Schreibens und Rechnens.

Bemerkenswert ift für ben öffentlichen Unterricht noch, bak er mehr und mehr in die Sande bes weiblichen Geschlechts übergeht, wie überhaupt bas ganze Unterrichtswesen: benn auch in ben mittleren und höheren öffentlichen und privaten Inftituten überwiegt im Lehrpersonal das weibliche Element bei weitem; es bilbet beinahe zwei Drittel besselben. fogar in ben höheren Rlaffen ber Anabenschulen ober ber Anabenabteilungen ber Bolksschulen, wo nicht Anaben und Mäbchen gemeinsam am Unterricht teilnehmen, werden mit Borliebe Lehrerinnen angestellt, ba es biefen gewöhnlich sehr viel beffer gelingt, burch Sanftmut, Überrebung, Nachsicht und Gebuld die ftorrischen Geifter zu bannen, als ihren mannlichen Rollegen. Denn die Anwendung von Körperstrafen ist fast burchweg in allen Schulen ber Vereinigten Staaten als unftatthaft anerkannt, wenn nicht geradezu ftreng verboten, und eine Ohrfeige ober eine andre leichte Rüchtigung kann dem betreffenden Behrer oder ber Lehrerin fofort bas Umt koften, falls bie

Angehörigen bes gezüchtigten Böglings bie Sache zur Renntnis ber Schulbehörben bringen.

Bur Unstellung gelangen in ben unter ber Aufficht ber letteren ftebenben Schulen gunächft bie in ben Normalschulen ausgebilbeten Lehrfräfte, in ben höheren jedoch in neuerer Zeit überwiegend folche, die an ben Universitäten ihre Studien gemacht haben. In ben kleinen Städten und auf bem Lande wird es mit ber Bahl ber Lehrfrafte nicht ftreng genommen, obgleich bie Masse ber seminaristisch ober akademisch gebilbeten gegen= wärtig so groß ist, daß sie ben Bedarf für alle überhaupt existierenden Schulen weit übertrifft. Wenn früher jeder in Not geratene oder aus anderem Grunde arbeitslose Mann und jedes Mädchen leicht in einer Schule Beschäftigung fand, so ist bas unter ben heutigen schwierigen Lebensverhältnisse n taum mehr möglich, wenigstens sicherlich nicht in ben größeren In ben kleineren und auf bem Lande, wo bie Bebalter fehr gering find und die Dauer ber jährlichen Unterrichtszeit zwischen acht und zwei Monaten schwankt, wo infolgebeffen fehr häufiger Bechfel im Lehrpersonal eintritt, tann es eher noch vorkommen, daß ein armer, einigermaßen gebilbeter Reisender vorübergebend in eine plötlich entstandene Bakang eintreten fann.

Auch an ben Privatschulen braucht man sich jetzt nicht mit untergeordneten Lehrkräften zu begnügen, sondern kann bei der großen Konkurrenz auf diesem Arbeitsselde für geringes Gehalt die tüchtigsten Lehrer und Lehrerinnen sinden. In ihnen, wie überhaupt in zahlreichen Schulen aller Art ist außerdem das Monitorialspstem eingeführt, das den Leitern der Lehrinstitute ihre Aufgabe wesentlich erleichtert und billiger macht. Es besteht darin, daß die besten Böglinge zum Unterricht ihrer Mitschüler herangezogen werden.

Dem Zwede ber religiösen Erziehung ber Rinber bienen

hauptsächlich die Sonntagsschulen, deren Urbild wir bereits im 17. Jahrhundert in den puritanischen Neuenglandkolonien vorssinden, die in ihrer heutigen Form jedoch aus England stammen und schottischen Ursprungs sind. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatte der baptistische Druckereibesiger Robert Raikes in Gloucester die Einrichtung dieser von den Geistlichen geleiteten Schulen veranlaßt, um durch sie etwas Gesittung und Bildung in die jeder Art von Unterricht entsbehrenden niedersten Schicken der Bevölkerung bringen zu lassen. 1785 war dann eine Gesellschaft sür Verbreitung von Sonntagsschulen gegründet worden, welche letzteren in Engsland die Grundlage für das Volksschulwesen wurden und von bort rasch in allen Kolonien Großbritanniens Eingang fanden.

Ihre Leitung lag und liegt natürlich ben Geiftlichen ob. Seitbem fich in den Bereinigten Staaten aber bas öffentliche Schulwesen entwickelt hatte, bas ben Religionsunterricht gang aus feinem Lehrplan ausschließt, gewann bie Sonntagsschule eine höhere Bebeutung, und die Beiftlichen aller Denominationen wußten namentlich ihre weiblichen Gemeindemitglieder für biese Schulen zu interessieren und zum Unterricht an benselben beranzuziehen; benn es galt nun nicht nur, in ihnen bie Rinder in der Religion zu unterweisen, sondern auch unter Aufgebot aller nur erbenklichen Mittel burch fie Propaganda für die betreffenden Rirchen und Religionsgenoffenschaften zu machen. Reine einzige von diefen konnte hinter ihren Nebenbuhlerinnen zurück stehen, und so entstanden seit 1824, da sich in Philabelphia die Amerikanische Sonntagsschul-Bereinigung gebildet hatte, im Laufe weniger Jahre überall im ganzen Bereich bes Bundesftaats biese Schulen, in benen hauptsächlich junge Mäbchen fich unter Leitung ber Geiftlichen mit voller Singebung der Aufgabe widmeten und widmen, die Rinder in biblischer Geschichte wie driftlicher Moral zu unterrichten und zum Verständnis der Bibel anzuleiten. Durch bilbliche Darstellungen wird die mündliche Belehrung nachdrücklich unterstützt, indem den Kindern jedes Mal kleine in Buntdruck hergestellte Kärtchen geschenkt werden, welche einen Bibelspruch
illustrieren. Letzteren müssen die Kinder sich bis zur nächsten
Stunde einprägen, und wenn sie eine größere Anzahl solcher
Bilberkarten zusammen haben, so werden dieselben gegen
größere, schöner ausgestattete ausgetauscht, oder solche als Belohnung an sie verteilt, dis glänzender illustrierte religiöse
Schristen, Bibeln, Gebetbücher und Hymnenbücher an ihre
Stelle treten.

Die zur Beschaffung aller dieser Kärtchen, Bilber und größeren Druckwerke erforderlichen Mtttel werden natürlich mit Bereitwilligkeit von reichen Gemeindemitgliedern hergezgeben; denn wo es gilt, die kirchlichen Interessen zu fördern, wird nirgends gespart, und jede Religionsgenossenschaft verfügt daher über ein umfangreiches derartiges Lehrmaterial, durch das ihre besonderen Glaubenssahungen dem Gedächtnis der Kinder ihrer Gemeinden fest eingeprägt und auch von Wissionären verbreitet werden.

Denn die Nordamerikaner begnügen sich nicht damit, durch ihre Sonntagsschulen im eigenen Lande Religiosität zu versbreiten, sondern sie dehnen ihre Propaganda auch auf die übrige Welt und namentlich auf Europa aus, um hier für ihre Kirchen und Sekten neue Anhänger zu gewinnen und dem Materialismus moderner Wissenschaft und Weltanschauung entgegenzuwirken.

Diesen kirchlichen Lehrinstituten ist hauptsächlich die allsemein herrschende große Frömmigkeit und Frömmelei der Amerikaner, ihre strenge Sonntagsheiligung und das Temperenzwesen zuzuschreiben. Bon Kindesbeinen an gewöhnt und geslehrt, den Kirchenbesuch am Sonntag als unumgänglich nots

wendig für das Seelenheil und jebe profane Beschäftigung an biesem Tage als gottlos, die Bibel als Quell alles Wissens, den Genuß geistiger Getränke als verwerslich zu betrachten, alle Kultusvorschriften der betreffenden Kirchen auf das genaueste zu beodachten und darin einen Maßstab der Religiosität zu erblicken, sich täglichen Andachtsübungen hinzugeben, bei allen Mahlzeiten, Morgens und Abends und vor jeder wichtigeren Handlung zu beten — haben die Amerikaner dem öffentlichen und sozialen Leben ihres Landes diesen ausgeprägt religiösen Stempel ausgebrückt, den es gegenwärtig ausweist.

Auf kirchlicher Basis sind ferner alle Lehrinstitute gegründet, welche mildthätigen und humanitären Zwecken dienen, die Schulen für Waisen, für verwahrloste Kinder und für jugendliche Verdrecher, die Einrichtungen in den Gefängnissen, die Institute für Blinde, Taubstumme und ähnliche Wohlfahrtseinzichtungen, welche alle ebenfalls durch private Freigebigkeit gesschaffen sind.

Das Mittelglied zwischen ben Elementarschulen und ben höchsten Lehrinstituten bilden die Grammatik, Lateinschulen, die Schulen zweiten Bildungsgrades, oder was für Namen sie sonst sühren mögen. Sie verdanken ihre Entstehung ebenfalls meist der Privatinitiative und sind, sosern sie nicht aus irgend welchen Gründen staatliche Anerkennung und Unterstützung gefunden haben, auch nicht der Aufsicht der Schulbehörden unterworfen, sondern erfreuen sich wie die Akademien, Kollegien, Fachschulen und Universitäten nach Erlangung von Korporationsrechten völliger Autonomie. Die Zahl derselben beläuft sich auf ungefähr 3700, darunter 250 ausschließlich für junge Mädchen, welche in manchen anderen Instituten wie an den Universitäten in Gemeinschaft mit den Knaben und Jüngslingen unterrichtet werden, während an einzelnen getrennte Kurse für beibe Geschlechter eingerichtet sind.

Ist die Bahl berjenigen, welche über die oberen Klassen ber Bolksschulen höchsten Grades hinausgehen, schon gering, so vermindert sie sich im Verhältnis noch sehr bedeutend an den Kollegien und Universitäten, deren es zur Zeit über 360 giebt mit nahezu 70000 Studenten beiderlei Geschlechts.

Diese Sochschulen, welche fast ausschließlich mit Brivat= mitteln geschaffen worben find, laffen fich bis auf einige wenige nicht mit ben europäischen und besonders nicht mit den deutschen veraleichen. Die meisten von ihnen entsprechen etwa ben höheren Rlassen unserer Realschulen und Symnasien. find nur Nachschulen für bas Studium eines einzigen Zweiges ber Wiffenschaft, und nur bie ersten und größten Universitäten ber Neuenglandstaaten erheben sich zu ber Bebeutung, welche biejenigen ber alten Welt haben. Es find bies bie Sarvarb Universität in Cambridge bei Boston, welche 1638 gegründet wurde, der unitarischen Richtung angehört und mit einer großen Reihe von hervorragenden Fachschulen, wiffenschaftlichen Sammlungen und Museen, technischen Instituten und einer Sternwarte verbunden ift. Sie verfügt über fehr bedeutende Mittel, fo daß fie die besten Lehrfräfte des In- und Auslandes heranziehen tann, und erfreut sich baber eines fehr ftarten Besuchs.

Ihr zunächst steht das Yale College bei Sahbrook und New Haben in Connecticut; es gehört ber presbyterianischen Richtung an.

Die Cornell Universität in Ithaka, New York, zeichnet sich besonders dadurch vor vielen andern aus, daß die sie besuchens den Studenten auch zu praktischer Thätigkeit angehalten werden, sich sogar in den verschiedensten Zweigen des Handwerks üben, Ackerdau treiben und sich durch diese Beschäftigung gewissermaßen selbst die Mittel für ihre Studien erwerben müssen.

Hervorzuheben sind ferner noch hauptsächlich bie Wesleyan

Universität bei Middletown in Connecticut, das Trinity College in Hartford, Unn-Arbor bei Detroit in Michigan und die Universitäten für Frauen Maplewood bei Pittsfield in Massachusetts und Wount Holyoke in South Hadley in bemselben Staat.

Haben die Reichen zu allen Zeiten mit einander in Spenden riesiger Summen für Unterrichtszwecke und für Wohlsahrtszinstitute aller Art gewetteisert, sind in manchen Jahren Zehner von Millionen Dollar dazu hergegeben worden, so haben die Träger der berühmtesten Namen in neuester Zeit ihren Ehrgeiz besonders in der Gründung von Universitäten und andern wissenschaftlichen Instituten höchsten Kanges erblickt, die ihren Bestimmungen gemäß geseitet werden. So haben John Hopkins 20 Millionen Dollar, Lesand Stanford 28 Millionen, Vanderzbilt, Parker, Bassar, Astor, Lick und andere ähnlich große Summen zur Gründung der nach ihnen benannten Universitäten, Kollegien, Bibliotheken und Sternwarten hingegeben und damit ihrem Baterlande einen würdigen Tribut von den unermeßslichen Reichtümern gezollt, die sie aus ihm unter langjähriger mühsamer Arbeit gezogen haben.

Hinsichtlich ihrer Organisation sind die meisten Kollegien Symnasien vergleichbar, welche mit Internat verbunden sind. Die Zöglinge oder Studenten sind gewöhnlich an den bestehens den Lehrplan gebunden und einer ziemlich strengen Disziplin unterworfen. Nur an den genannten und einigen andern Universitäten höchsten Kanges ist die Wahl der Studiengegenstände wie an den deutschen Hochschulen den Studierenden überlassen.

Bei aller Strenge ber Schulzucht, die fich hauptsächlich auf pünktliche Erfüllung ber Borschriften über die Andachtsübungen, des Berbots des Genusses berauschender Getränke und auf regelmäßigen Besuch des Unterrichts erstreckt, verleugnen die

jungen Leute boch nicht ihren amerikanischen Charakter, sie legen sich in ihren Bergnügungen keinen Zwang auf, pslegen mit größtem Eiser ihre beliebten gymnastischen Spiele und alle auf die vollste Entwicklung der physischen Kräfte abzielenden körperlichen Übungen, treiben ihre zum Teil ziemlich rohen Scherze mit den neu eintretenden "Füchsen", den freshmen, geben ihre eignen Zeitungen heraus und machen gelegentlich auch ihre Wünsche bezüglich der zu behandelnden Studienzgegenstände so nachbrücklich geltend, daß denselben seitens der Leiter und Lehrkräfte der betreffenden Institute Rechnung gestragen werden muß.

Der Geift, welcher im allgemeinen an ben Hochschulen berricht, ift bisher immer noch ein überwiegend tonservativorthodorer, benn mabrend die Bolksichulen tonfessionslos sind. find die mittleren und hochsten Lehrinstitute tonfessionell und bem bominierenden Ginfluß der Religionsgenoffenschaften unterworfen, welche fie gegrundet haben ober benen ihre Stifter Da bieser religiöse Druck die Förberung ber angebörten. Wissenschaften zum Teil stark beeinträchtigt, hat sich in ben Rreifen ber freier Denkenben allmählich bas Beftreben bemerkbar gemacht, auch die Rollegien und Universitäten bem Ginfluß ber Rirche gang zu entziehen. Es find bemgemäß benn auch in einigen Staaten bereits Sochschulen geschaffen worben, welche aus Staatsmitteln unterhalten werben, und bie ben für bas öffentliche Schulwesen bestehenden Gesetzen unterworfen, also konfessionslos find. Auch an ben bochften Universitäten, namentlich im Harvard College macht sich neuerbings eine ausgesprochene Neigung bemerkbar, den Bann ber Ronfessionalität zu brechen, ba bieselbe bas Studium ber Naturwissenschaften zu fehr beeinträchtigt. Es ist außerbem ber Bersuch gemacht worden, den Blan der Gründung einer mustergültigen, nach bem Borbilde ber höchsten Lehranstalten ber alten Welt geordneten Nationaluniversität in Washington zu verwirklichen. Diese Bemühungen sind bis jett jedoch gescheitert, werden aber früher oder später voraussichtlich von Erfolg gekrönt sein, da das Bedürsnis der vollständigen Trennung des Hochschulsunterrichts von dem beschränkenden Druck bestimmter Glaubensssaungen sich immer fühlbarer macht.

Das Unterrichtswesen der Bereinigten Staaten ist sonach in allen seinen Teilen der Berbesserung und Hebung noch sehr bedürftig, weil es der Einheitlichkeit der leitenden Gesichtspunkte und der Organisation entbehrt. Tropdem leistet es gerade auf dem wichtigsten Gebiete: der Kinder- und der Bolkserziehung so Außerordentliches und Bedeutendes, daß dieser Zweig des Schulwesens ganz allgemein und selbst von sehr strengen sachmännischen Beurteilern, wenn nicht in allen Beziehungen, so doch zum mindesten in vielen Einzelheiten als mustergiltig für die übrige Welt betrachtet wird.

Macht man bem nordamerikanischen Bolksschulmefen ben Borwurf, daß bas in ihm zur Anwendung gelangte Lehrsuftem ein zu mechanisches ist und zu wenig Rücksicht auf die Individuali= tät ber Böglinge nimmt, daß es zuviel Gewicht auf bas geiftlose Auswendiglernen und zu wenig auf die geistige Verarbeitung bes Lernstoffs legt, so sind das Berallgemeinerungen von Rlagen, die wohl gegen einige Anstalten erhoben werden mogen, die aber im großen gangen nicht zutreffend find. tonnten mit bemfelben Recht gegen bas beutsche Boltsichulwesen erhoben werden und überhaupt gegen allen Massen= unterricht ber Restzeit: benn es ist unmöglich für die Lehrer in jeber Rlaffe und in jedem Lehrfach auf die besondere Individualität eines jeben einzigen Schülers ber oft 50 und 60 Böglinge enthaltenden Rlaffen forgfältig zu achten und jeden berfelben feinem Befen gemäß zu behandeln. Es ift icon ichwer genug, bie Fähigkeiten bes einzelnen bis zu einem gewiffen Grabe zu berücksichtigen. Die Schule hat aber überhaupt auch nach ber Anschauungsweise bes Amerikaners gar nicht die Pflicht, die Individualität zur Entfaltung zu bringen, sie soll vielmehr nur das Bildungsmaterial gewähren, welches den Fähigkeiten der Kinder in den verschiedenen Klassen im allgemeinen entspricht. Die Charakterbildung, die Entwickelung der Individualität sind der Erziehung der Familie und des Lebens überlassen. Bon dem Lerneiser der Schüler hängt es ab, wie viel sie von dem, was ihnen geboten wird, in sich aufnehmen; von den Fähigkeiten des Lehrenden aber, diesen Stoff dem Verständnis der Kinder anzupassen.

Was die Beschuldigung anbetrifft, daß die Lehrmethobe eine zu mechanische ist, so widerspricht bieselbe fast allen Studienergebniffen über bas amerikanische Schulwesen so vollständig. baß man fagen tann, es fei vielmehr bas Begenteil ber Fall. Gewiffe Dinge und Daten muffen bem Gebachtnis fest eingeprägt und forgfältig gelernt werben, über bas Notwenbigfte geht aber ber von ben Lehrern ausgeübte Amang bes Muswendiglernens den allgemeinen Erfahrungen gemäß nicht hinaus, vielmehr wird gerade im Gegenteil burch eine geeignete Bortragsweise auf die geiftige Selbstthätigkeit und bas Nachbenken ber Kinder hingewirkt. Die Individualität und die Fähigkeit bes Unterrichtenden find ja aber in biefer Sinficht maßgebend, und es ist zweifellos, daß manche Lehrer und Lehrerinnen in vollem Begensat zu ben Sauptzweden bes amerikanischen Schulmesens eine mechanische geifttötenbe Lehrweise anwenden mögen.

Daß das Unterrichtswesen nicht in jeder hinsicht vollkommen ist, das ist im Vorstehenden erwiesen worden. So lange die breiten Schichten der Bevölkerung aber noch den in der praktischen Schule des Lebens gebildeten solfmade man ungleich höher schäßen als den wissenschaftlich gebildeten und vollends als den eigentlichen Gelehrten, so lange zur Bekleidung aller öffentlichen Stellen und Staatsämter, dis hinauf zu dem des Präsibenten des Bundesstaats, eine akademische spstematische Borbildung nicht nur nicht als Vorbedingung verlangt, sondern im Gegenteil sogar meist als unnüt und hinderlich für die Ersüllung der praktischen Aufgaben des öffentlichen und politischen Lebens betrachtet wird, so lange endlich das höhere Unterrichtswesen nicht von der Kirche getrennt und verstaatlicht wird, ist eine Beseitigung der Schäden, welche dem Schulwesen anshasten, und eine Hebung desselben nicht zu erwarten.

Der Bilbungsbrang ift vielleicht in keinem Bolke so groß wie in dem der Bereinigten Staaten; das Interesse für wissenschaftliche Studien ist auch in stetem und starkem Wachstum begriffen, aber es erstreckt sich fast ausschließlich auf die den praktischen Bestrebungen sörderlichen Zweige der Wissenschaft und wendet sich von den theoretischen Studien in auffälligster Weise ab.

Im Bordergrunde des wissenschaftlichen Interesses steht die Technologie mit allen ihren Hülfswissenschaften sowie die Insenieurwissenschaft mit den ihren; die technischen Hochschulen geshören demgemäß zu den bestgeleiteten, am vorzüglichsten einsgerichteten und leistungsfähigsten. In nächster Linie stehen die Naturwissenschaften mit allen ihren Hülfswissenschaften, doch leiden dieselben noch stark unter dem Druck der Orthodoxie, welche den Darwinismus, die materialistische Weltanschauung wie die Schlußfolgerungen der heutigen Wissenschaft nicht anserkennt und ihrer Verbreitung mit allen Mitteln entgegenwirkt.

Der ungemein hohe praktische Wert ber Jurisprubenz für bas öffentliche Leben ber Bereinigten Staaten ist die Ursache bes großen Zudrangs von jungen Leuten zum juristischen Studium. Die meisten betreiben das letztere jedoch nur ganzkurze Zeit und erlangen ihre Ausbildung hauptsächlich in den

Bureaux ber Abvokaten, die die eigentliche praktische Schule ber angehenden Rechtsbesliffenen sind.

Bei bem Einsluß ber Kirche auf bas öffentliche und soziale Leben ber Bereinigten Staaten ist es natürlich, daß auch bas Studium ber Theologie zahlreiche Individuen anzieht.

Im übrigen sind es Statistit, Geographie und Geschichte welche mit Gifer gepflegt werben.

Die allgemeine Bilbung, welche bas Unterrichtswesen ber Bereinigten Staaten bis jett vermittelt, ist zwar gleichmäßiger und erstreckt sich in dieser Gleichmäßigkeit über sehr viel weitere Kreise als in der alten Welt, aber der Durchschnittsgrad dersselben ist doch im allgemeinen ein niedrigerer als zum Beisspiel in Deutschland. Die Ursachen und die Mittel, durch welche sie gehoben wird, werden wir im Folgenden kennen lernen. Ihr Fundament bilbet eben nur das Wissen, welches die niederen und mittleren Klassen der Volksschule gewähren, denn über diese hinaus geht doch nur ein sehr kleiner Teil der Gesamtbevölkerung der Union.

Bas aber dem Amerikaner an Wissenschaftlichkeit sehlt, bas wird reichlich aufgewogen durch eine hohe natürliche Inztelligenz, durch seinen praktischen Sinn wie durch die im Rampf ums Dasein gewonnenen Erfahrungen, und diesen Lehren der Schule des Lebens, welche sehr viel strenger ist als alle Bildungsanstalten und seinen Charakter, seine Individualität zur Entwickelung bringt, hat er hauptsächlich seine dis jetzt erzielten überraschend großen und bedeutenden Erfolge zu verzbanken.





## Kapitel VII.

## Das Geiftesleben.

ie Erziehung der Kinder seitens der Eltern oder andrer dazu berusener Personen während ihrer ersten Lebensziahre und der Unterricht in den Elementarschulen, diese beiden Faktoren, welche wir im vorigen Kapitel in ihren Hauptzügen betrachtet und deren Charaktereigentümlichkeiten wir zu ermitteln gesucht haben, sind also die Boraussehungen für alle höheren intellektuellen Bestrebungen der Nordamerikaner, sind die Grundzlagen ihres Geisteslebens, ihrer allgemeinen Bildung.

Beibe bienen bem einen großen Zwecke, ben Menschen für das Leben vorzubereiten und ihn zu besähigen, sich eine gessicherte Stellung zu erringen. Mehr als irgendwo anders kommt daher in den Bereinigten Staaten der bekannte alte Grundsatz zur Geltung, daß wir nicht für die Schule sondern sür das Leben lernen; nirgends wird er genauer befolgt als dort und in keinem Lande so konsequent in der Praxis des Lebens beobachtet. Die neuerdings an vielen Orten gemachten Berssuche, den Studienplan der Bolksschulen wie aller Arten von höheren Bilbungsanstalten über die praktischen Unterrichts-

1

gegenstände hinaus auszudehnen, nach beutschen Borbilbern etwas mehr Gewicht auf bas Theoretische zu legen, sind baber in ben meisten Fällen auf ben lebhaftesten Widerspruch bei bem Bublitum und bei ben im Dienfte bes lettern ftebenben, gang von ihm abhängigen Schulbehörben geftogen. Wenngleich es nun nicht zu vermeiben gewesen ift, daß ben mobernen Beitund Lebensverhältniffen gemäß ber Rreis ber Lehrgegenstände in allen Schulen nach und nach erweitert worden ift, so achtet man bagegen boch zugleich um so forgfältiger barauf, bag bie jugenblichen Geifter nicht mit unnütem für bas praktische Leben nicht unbedingt erforderlichem Lernstoff überbürdet werben. Bebe berartige begründete Rlage findet in der öffentlichen Meinung ben stärksten Wiberhall und muß berücksichtigt werben, wenn das Anstitut, gegen welches sie sich richtet, nicht empfindliche Schädigung erfahren foll. Dagegen wird jede prattische Reuerung unbedingte allgemeine Anerkennung finden, und teine Mittel werben gespart, um bas beste und tostbarfte Lehr= material zu beschaffen, die burchgreifenbsten Reformen in ber Einrichtung, im Bau ber Schulen und in ber Art bes Unterrichts einzuführen, wenn fie nur ben Sauptzweden ber ameritanischen Erziehung bienen. Gegen bie Aufnahme bes Unterrichts über amerikanische Verfaffungsgeschichte, ber Belehrung über bie Grundgesete bes Staats, über bie Grundzuge ber Bolitik wie über bie Rechte und Bflichten bes Bürgers, in ben Lehrplan der Bolksschule hat bisher kein Amerikaner etwas einzuwenden gehabt. Wenn ferner die Schulfteuern, die an fich an vielen Orten ichon febr beträchtlich find, aber im Intereffe ber Sache ohne Murren bezahlt werben, eine Erhöhung erfahren follen, weil bie naturhistorischen und physikalischen ober andere Lehrmittel ber öffentlichen Schulen eine Erweiterung erfordern, so wird auch bagegen Niemand etwas einwenden.

Alles bies gilt auch für die mittleren, die höheren Schulen und Universitäten, so wie für die privaten Lehrinstitute. Sie alle verfolgen nur die eine Tendenz: den praktischen Interessen zu dienen. Je mehr, je erfolgreicher sie dies thun, desto stärker ist ihr Besuch, je weniger sie der herrschenden Geisteszrichtung und Weltanschauung entsprechen, desto nachteiliger sind die Folgen für sie.

Damit sind benn die Grundzüge der Weltanschauung, die Hauptrichtungen der allgemeinen Bildung und ihrer Bestrebungen, die das Geistesleben der nordamerikanischen Nation und alle Ausdrucksformen derselben bedingenden Interessen, die unterscheidenden Merkmale des Nationalcharakters des ganzen Volkes von vorn herein gegeben und bestimmt, und was für Faktoren im übrigen noch bei der Entwickelung der Geisteskräste der Nordamerikaner thätig sein mögen, sie alle können nur Ersolge erzielen, wenn und so weit sie dem durch diese Grundlagen des Geisteskedens, der Weltanschauung und der allgemeinen Vildung erzeugten Wesen derselben voll und ganzentsprechen. Alles ihm Fremdartige muß sich ihm entweder anpassen, oder es wird die Fähigkeit seiner Beeinslussung gänzelich einbüßen, allensalls durch die ihm anhaftenden praktisch verwertbaren Eigenschaften anregend wirken.

Ist die Durchschnittsbildung der großen Massen und selbst der höheren Kreise eine verhältnismäßig sehr niedrige, oberstäckliche, wenn man sie lediglich auf ihren wissenschaftlichen Gehalt hin prüft, so ist sie doch im Hindlick auf ihren praktischen Wert ebenso wie auf ihre Berbreitung, wie im letzten Rapitel erwähnt worden, ungleich bedeutender für das Leben und ungleich nützlicher für den immer schwieriger werdenden Ramps ums Dasein, als die wissenschaftlich viel höhere, dabei aber gleichzeitig auf sehr viel keinere Bevölkerungstreise beschränkte Durchschnittsbildung Deutschlands und anderer euros

Dierde, Rulturbilder a. b. Bereinigten Staaten.

15

à.

päischer Länder. Sie hat außerdem vor derjenigen der alten Welt den heutzutage gewichtigen Borzug, daß sie jedes Kind schon mit den Grundbegriffen des Staatsledens bekannt macht, welche selbst zahllosen Gebildeten der europäischen Staaten teils ganz fremd, teils völlig unklar sind. Sie vermittelt allen dafür interessierten Individuen die Kenntnis ihrer bezüglichen Rechte und Pflichten und hilft, sie zu Staatsdürgern zu erziehen.

Man darf ferner nicht ben irrigen Schluß ziehen, daß, weil die allgemeine Bildung der großen Massen doch nur eine mangelhafte ist, dies auch für die aller Gesellschaftsklassen gilt. Wir sinden vielmehr in manchen Schichten der Bevölkerung nicht nur ein sehr kräftiges Streben, sich über dieses niedere Maß von Bildung zu erheben, sondern auch sehr beachtensewerte Ergebnisse der hierauf abzielenden Bemühungen. Bir demerken dies namentlich in großen Kreisen der arbeitenden Bevölkerung, im übrigen freisich hauptsächlich in denen der höchsten Gesellschaft. Aller dings müssen wir dei jenen wie bei diesen einen großen Unterschied zwischen den Geschlechtern machen. Während unter den Arbeitern das Bildungsbedürsnis dei den Männern stärker ist als bei den Frauen, ist unter den oberen Zehntausen gerade das Gegenteil der Fall.

Der strebsame Arbeiter wendet seine freie Zeit und seine ganze Ausmerksamkeit der Erweiterung seiner Kenntnisse zu, denn er erblickt darin mit gutem Grunde das hauptsächlichste Mittel, seine materielle Lage zu bessern, sich zu höheren Stelslungen aufzuschwingen und eine Rolle im öffentlichen Leben zu spielen. Die Sorge für die Ordnung in seinem Hause und für die Erziehung der Kinder überläßt er seiner Frau, welche vollauf dadurch in Anspruch genommen wird, da sie sich keine Dienstdoten halten kann und nedendei vielleicht noch durch eigne Lohnarbeit die Einnahmen zu steigern sucht. Es bleibt ihr somit keine Zeit, ihre Bildung zu erweitern.

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei den Wohlhabenden, ben Reichen, in den Kreisen der Träger der Intelligenz.

Männer sind hier durch ihre kausmännischen und ihre politischen Interessen, burch ihre amtliche ober anderweitige Beschäftigung berart in Anspruch genommen, bag ihnen weber freie Beit, noch Luft und Kraft bleibt, fich nur einigermaßen eingehend mit andern Dingen abzugeben, als mit benen, welche zu ihrer Thätigkeit in Beziehung stehen ober diese zu fordern ge-Sie können nicht baran benken, ihr allgemeines eianet find. Wiffen burch bie Lekture bilbenber Werke zu erweitern, fie haben auch tein Interesse baran, benn bas lettere ift gang ausschließlich auf ihre Beschäftigung, auf ben Gelbermerb, ge= Bas fie an Bilbungsstoff brauchen, muß ihnen die Breffe und bas Leben geben. Die Frauen bagegen können vollständig ihren Neigungen leben. Der Saushalt nimmt fie wenig ober gar nicht in Ansbruch, und biejenigen, welche von höheren geistigen Bestrebungen ober bon bem Chrgeiz erfüllt find, sich auf irgend einem Gebiete künstlerischer ober littera= rischer Thätigfeit auszuzeichnen, find in ber Lage es zu konnen. Und da gerade die Frauen und Madchen der höheren und bochften Gesellschaftetlaffen in neuerer Zeit fich gang allgemein mit großem Gifer allen Arten von wiffenschaftlichen Studien widmen und bahin ftreben, auch im öffentlichen Leben ihre Rechte jur Geltung zu bringen und thatig zu fein, ba ferner unter bem Einfluß der schwieriger werbenden Lebensverhaltniffe und bei ber Abnahme ber Bahl ber Beiraten bie Tochter ber gebilbeten, aber weniger bemittelten Familien fich genötigt feben, für ihren eigenen Unterhalt zu forgen, so macht fich bas Bedürfnis nach Erweiterung ber Bilbung über bas burch bie Schulen erzeugte Mag hinaus immer ftarter bemerkbar. gebnis hiervon ift, bag bie Durchschnittsbildung ber Frauen in ben höberen Gesellschaftstreisen im allgemeinen bie ber

15\*

Männer sehr wesentlich übertrifft und sich mehr und mehr über bas Mittelmaß erhebt.

Biele andere Umstände wirken aber außerbem auch zusammen, das Geistesleben der Nordamerikaner anzuregen; Bildungsmittel verschiedenster Art werden nicht nur den Bezüterten, sondern überhaupt allen Bewohnern der Union gesboten, und es ergeben sich daraus die vielen Differenzierungen, welche wir in dem Bildungsgrade derselben bemerken können. Bei der hohen natürlichen geistigen Begabung, die ihnen durcheweg zu eigen ist, kann auch die Erscheinung nicht überraschen, daß die eingebornen Amerikaner, wie gering ihr thatsächliches Wissen sein nag, doch oft viel gebildeter scheinen und sich häusig viel besser zu benehmen verstehen, als zahlreiche sehr viel feiner gebildete Individuen andere Nationalität.

Die das Geistesleben anregenden, die Bilbung hebenden Faktoren sind sehr verschiedener Natur und zum Teil schon in den früheren Kulturperioden in Wirksamkeit gewesen.

Bunachst war es zu allen Zeiten und ist es jest mehr, als je zuvor, die harte Schule bes Lebens, welche den Amerikaner erzieht, welche fein Biffen, seine Bildung erhöht, seine Geiftesfrafte icharft und zu voller Entfaltung bringt. Gering waren Die Renntnisse, welche die ersten puritanischen Ginwanderer befagen, noch viel bürftiger als in Birginien. Aber auf sich felbst, auf ihre eigene Rraft angewiesen, mußten fie schwer um ihre Erifteng ringen, und fie erwarben in diesem Rampfe ums Dasein eine Summe von praktischen Renntnissen, wie sie ihnen feine Schule hatte geben konnen. Alle ihre geistigen Fabigkeiten wurden unter diefer mubseligen Arbeit, Wind und Wetter zum Trot bem rauben Boben die nötigen Unterhaltungsmittel abzugewinnen, mehr entwidelt, als es burch gelehrte Stubien in dumpfen Schulftuben gelungen mare. In wie hohem Grade bies ber Rall ift, ersehen wir aus ben ältesten amerikanischen Litteraturprobukten. Balb nach ber Gründung ber ersten Niederlassung in Neu-England begann dort eine Litteratur zu entstehen, die freilich nicht für die Neuzeit von großem Interesse sie sein kann, aber von bedeutender Geistesschäfte, guter Besobachtung und von nicht zu unterschäßendem Wissen zeugt. Es waren einerseits theologische Werke, andrerseits Streitschriften gegen die englische Regierung und ferner Beschreisbungen, welche darauf abzielten, das Interesse der reichen und der kausmännischen Kreise auf die Neue Welt zu lenken, sie zur Hergabe von Geldmitteln zu bewegen und ihre Landsleute zur Einwanderung dorthin zu ermutigen.

Noch viel früher entstand in Birginien eine von dem eigentlichen Begründer dieser Kolonie John Smith geschriebene
Schilberung jener Gegend, die dann 1608 bereits in London
gedruckt wurde. Ein anderer Kolonist sand wenige Jahre
später dort Zeit, die Metamorphosen des Ovid ins Englische
zu übersetzen und zwar in so vollendeter Form, daß diese Arbeit die ungeteilte Anerkennung der englischen Gelehrten sand.
Diese Männer hatten ja allerdings ihr Wissen nicht in Amerika
erworden, aber wir sehen auch später überall vereinzelte Ansiedler sich neben dem Ackerdau mit wissenschaftlichen Studien
beschäftigen und sich durch dieselben Ansehen erwerben.

So ift es bis heute in den Vereinigten Staaten geblieben. Viele von denen, welche daselbst großen Auf als Schriftsteller und Gelehrte erlangt haben, waren und sind Autodidakten, die sich aus der Hes Volkes aus eigner Kraft zu ihren ans gesehenen Stellungen emporgearbeitet haben. Ihre Vildung ift nicht durch systematisches Schulstudium erworden, sie haben ihr Latein und Griechisch nicht in achts oder zehnjährigem Kursus in der pedantischen Weise erlernt, die in den deutschen Gymnasien zur Anwendung gelangt und den Schüler vielmehr mit Widerwillen als mit Freude erfüllt, die ihn nur selten bes

fähigt, in den Geist der betreffenden Litteraturen einzudringen. Sie haben den Grund zu ihrem Wissen auf allen Gebieten mit den dürftigsten Hilfsmitteln durch selbständiges Studium erworben, und ihre Landsleute weisen mit Stolz auf diesen Entwickelungsgang zahlloser ihrer hervorragendsten Staatsmänner und Förderer des Geisteslebens hin.

Daher erklärt sich bann auch die zum Teil an Verachtung grenzende Geringschäung spstematischer gelehrter Schulbildung bei dem Groß der amerikanischen Bevölkerung, und allerdings ist aus den Hunderten von Universitäten disher nur ein sehr kleiner Teil derjenigen hervorgegangen, welche es im Leben zu etwas Bedeutendem gedracht haben. Viele der ersten Ingenieure, Techniker und Ersinder, viele der berühmtesten Advokaten und Richter, viele der besten Geistlichen haben keine andere Bildung genossen als die der niedersten Klassen der Volksschulen; was sie geworden, das sind sie in der praktischen Schule des Lebens geworden. Die heimatlosen, ohne Schulbildung auswachsenden Massen der Zeitungsjungen haben ein erstaunlich großes Kontingent von hervorragenden Männern gestellt.

Rein Wunder, daß unter diesen Umständen manche Eltern und zwar solche, die den höchsten Gesellschaftsklassen angehören, überhaupt gar nicht daran denken, ihre Kinder vor dem 8. oder 10. Jahre selbst nur mit dem Erlernen von Lesen und Schreiben zu quälen, sondern hauptsächlich darauf bedacht sind, beren Körperkräfte zu voller Entfaltung zu bringen und sie zu gesunden Menschen zu erziehen. Denn sie wissen, daß diese Kinder, welche eher ein wildes Pferd reiten und zügeln, eher schwimmen und schießen, als schreiben und lesen gelernt haben, letzeres nachher in verschwindend kurzer Zeit nachholen, sich um so rascher das Wissen der Schule aneignen und im praktischen Leben besser fortkommen, zugleich aber auch widerstandssähiger sind,

als die von den ersten Lebensjahren an geistig streng geschulten und infolgedessen bleichsüchtig und schwachbrüftig gewordenen jungen Leute und Jungfrauen.

Andere Eltern und zwar ebenfalls meist solche ber besten Stände laffen grundfatlich ihre Rinder nur die niedrigften Rlaffen ber Bolksichule, nicht aber bie boberen Lehranftalten und Universitäten besuchen, stellen sie bann in bas prattische Leben hinein und schiden fie später auf Reisen ins Ausland, um ihren Geift aufnahmefähig für alle erzieherischen Ginfluffe ber Schule bes Lebens, bes Kampfes ums Dasein zu erhalten und um ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich felbst ihre Laufbahn zu mablen, sobald ihre Beisteskräfte entwickelt und fie zu klarem Bewußtsein barüber gekommen find, wofür fie Reigung und Begabung haben. Denn fie halten es für eine unnüte Reitverschwendung und Kraftvergeudung, Die jungen Leute gerade bann, wenn ihre Beiftes- und Rorperfrafte ber vollen Reife und Entwickelung entgegengeben, fich ben Ropf mit Dingen füllen zu laffen, Die fie vielleicht nachber niemals im Leben brauchen können.

Von der sogenannten allgemeinen Bilbung, die doch meist nur eine Halbbilbung von zweiselhaftem Wert ist, auf deren Erwerd aber in manchen andern Ländern ein so sehr großes Gewicht gelegt wird, halten die Amerikaner im allgemeinen überhaupt sehr wenig. Sie meinen, daß die einsachen Elementarkenntnisse das einzig erstrebenswerte Bildungsfundament sind, auf dem dann jeder nach seiner Neigung sortbauen kann, und aus diesem Grunde sind sie auch gegen eine Hebung des Niveaus der allgemeinen Bildung eingenommen, weil ihnen diese unter Umständen sehr viel schädigender als gänzliche Unbildung erscheint, da sie eben, weil sie nur zu häusig Halbbildung ist, Einbildung und Überbebung erzeugt.

Als einer ber wichtigsten und seit ber Gründung ber erften

Kolonien thätigen Bildungsfaktoren sind ferner die Predigten hervorzuheben. Sie waren ursprünglich beinahe das einzige Bildungsmittel der Kolonisten, und sie sind es heute noch für Millionen und Abermillionen von Menschen der niedrigsten Bevölkerungsschichten, besonders für den weiblichen Teil derselben.

Ganz abgesehen von ihrem ethischen und religiösen Einsluß, ganz abgesehen davon, daß sie namentlich den so start hervortretenden religiösen Grundzug des Nationalcharakters der Bevölkerung der Bereinigten Staaten erzeugen helsen, daß sie den religiösen Konventionalismus befestigen, welcher im sozialen Leben dis in die höchsten und gebildetsten Kreise hinauf zu unumschränkter Herrschaft gelangt ist, üben die Kanzelreden der amerikanischen Geistlichen durch ihre Eigenart auch einen sehr bedeutenden Einsluß auf das Geistesleben, die Bildung, die Weltanschauung der Massen aus. Die Predigt ist dort den Forderungen des Volksledens und dem Nationalcharakter von jeher im allgemeinen sehr viel mehr angepaßt worden als in der alten Welt.

Die Kanzelberebsamkeit biente und dient keineswegs ausschließlich der Erklärung des Wortes Gottes, der Morallehre. Ihre hervorragendsten Träger haben sich vielmehr stets in völlig richtiger Erkenntnis des gewaltigen Einflusses, den sie auf die Massen ausüben können, wenn sie sie nur zu sessellen verstehen, bemüht, ihre Vorträge einerseits durch stilistische Mittel, andrerseits durch gesunden Humor und durch anziehenden Vildungsstoff zu würzen. Dies ist ihnen immer so gut gelungen, daß sie dem Wirken des modernen Zeitgeistes zum Trotz diese große Nation von 63 Millionen Seelen heute noch beinahe vollständig unter ihrem Einfluß erhalten — allerdings aus demselben Grunde auch der Ausbreitung moderner naturwissensschaftlicher Vildung erfolgreich entgegenarbeiten. Die Geistlichs

keit der meisten Denominationen stütt sich im Grunde doch immer noch auf die traditionelle biblische Weltanschauung und ift ber burch die heutige Wiffenschaft erzeugten der gebildeten europäischen Rreise im bochften Grade abhold, und in diesem Umstande liegt ber kulturschädigende Ginfluß ber Geiftlichkeit und ihrer Beredsamkeit. Andrerseits aber werden auch wieder in die Brebigten viele Stoffe hineingezogen, welche entschieden erweiternd auf die Bildung der Maffen einwirken, den Geist der Rirchenbesucher angenehm beschäftigen und jum Rachbenken anregen. Beranlassung bazu gab in erster Linie die Gifersucht ber verichiedenen Religionsgenoffenschaften auf einander, ihr Bettbewerb um die Herrschaft über die Massen, der polemische Charafter, ben bie Predigten beshalb häufig erhielten, und bas Erforbernis, die letteren so verständlich und interessant als nur irgend möglich zu machen. Der mächtige Ginfluß ber Politik auf bas Leben bes Bolkes wie bie vielen Berührungen beffelben mit der Kirche und der Religion zwangen die Prediger auf die Tagesfragen einzugehen, und was die der einen Kirche thaten, mußten bie ber übrigen ebenfalls thun.

Es entstanden aber auch Sekten, welche rein ethische, freisreligiöse, aufklärende Tendenzen versolgten, und diese machten die Kanzel gewissermaßen zum Lehrstuhl, von dem aus ihre Leiter den Kampf gegen alle orthodoxen Glaubensbekenntnisse führten und Licht und Bildung zu verbreiten suchen. Ihre Predigten wurden interessante Borträge über alle Zweige menschlichen Wissens, und der große Ersolg, den die freireligiösen Prediger und Lehrer, den Männer wie Ingersoll und geistesverwandte Bolksredner erzielten, zwang auch die Geistlichen der übrigen Kirchen und Sekten, einen ähnlichen Ton anzuschlagen und zur Abwehr der gegen sie gerichteten Angrisse ihren Anhängern ein reiches Bildungsmaterial zu vermitteln. Wem es aber am besten gelingt, seine Gemeinde durch seine Keden zu sessint der gewinnt

baburch nicht nur ben größten Ginfluß auf die Seelen feiner Ruhörer, sondern bient damit seiner Kirche und wird burch biese oft in geradezu fürstlicher Beise belohnt. Brediger wie Dr. Beecher, ber Bruder ber Berfafferin von Ontel Toms Sutte, wie Elijah Rellogg, Baird und zahllose andre berühmt gewordene Ranzelredner, die bas Glud gehabt haben, fich Ruf ju erwerben, Mobe ju merben, und bie ju horen für bie Bebilbeten aller Glaubensbekenntniffe eine unabweisliche Pflicht, ein Beichen von höherer Bilbung ift, beziehen Gehalter, gegen welche die ber erften Staatsbeamten zuweilen fehr flein find. Und boch können fich biese Modeprediger ber höchsten, oberften Gesellicaftstlaffe an Bobularität und an Ginfluß auf die Sebung ber Bilbung ihrer Ruhörer taum meffen mit ben allerbings in sehr viel weniger glänzenden Berhältniffen lebenden Amtsbrüdern der Methobisten und Baptisten. Wirken jene burch bie Elegang ihrer Rede, burch feinen Wit und burch ihre geiftvollen Bemerkungen, so biese burch bie Bolkstumlichkeit ihrer Ausbrudsweise, burch Derbheiten und Spage, welche fehr ftark an die Rapuzinerpredigt in Schillers Wallenstein, an die Reben von Abraham a Santa Clara und humoristische Nachahmungen berselben erinnern. Namentlich zeichnen sich die methodistischen Brediger ber Negergemeinden nach biefer Richtung bin aus.

Die methobistischen, baptistischen Geistlichen und die mancher andrer Sekten, deren Anhänger sich aus den geistig am niedrigsten stehenden Bevölkerungselementen zusammensehen, sind aber mehr als die der vornehmen Religionsgenossenossenschaften nicht nur geistliche Berater, sondern im wahren Sinne des Wortes Erzieher ihrer Gemeindemitglieder, sie verbreiten eine gewisse allegemeine Bildung unter ihnen. Sie unterscheiden sich in diesem Punkte vollständig von den katholischen Priestern, welche den Schwerpunkt ihrer Thätigkeit sast ausschließlich auf die Beseschussen der kirchlichen Disziplin, auf die unumschränkte Herrschaft

über die Scharen ihrer Gläubigen richten, sich aber wohl hüten, die allgemeine wissenschaftliche Bilbung berselben zu erzweitern, denn Bilbung macht frei, regt zum selbstthätigen Denken und Studieren an und wirkt dem starren Buchstabenslauben entgegen. Daneben benutzen sie freilich die Kanzel auch gern zur Förderung der politischen Zwecke, die sie verfolgen, und zur Beeinstussung ihrer Gemeinden zu Gunsten derselben.

Aber die Kirche ist auch bei den Hochkirchlern, den Lutheranern und den Presbyterianern nicht immer ausschließlich Bethaus, sondern dient, hauptsächlich allerdings in Ermangelung andrer geeigneter Räume, in den kleinen Städten und auf dem Lande gelegentlich ganz unmittelbar den auf die Hebung der allgemeinen Bildung abzielenden Bestrebungen. Daß Borträge und Konzerte für wohlthätige Zwecke in den Gotteshäusern veranstaltet werden, liegt an sich nahe und geschieht anderswo ebenfalls, aber selbst die Wanderredner der Bolksbildungsvereine und ähnlicher Gesellschaften sinden in ihnen oft genug Aufnahme, wobei es dann wohl vorkommen mag, daß der Inhalt dieser Ausklärung verbreitenden Reden in starkem Widerspruch zu den Lehren steht, welche sonst an denselben geweihten Stätten verkündet werden.

Das Bortragswesen ist überhaupt in den Bereinigten Staaten fräftig entwicklt und der Berbreitung von Bildung und der Hebung derselben in hohem Grade förderlich.

Entsprechen die höheren Schulen, Kollegien, Afademien und Universitäten bei näherer Prüfung, wie wir gesehen haben, eigentlich sehr viel mehr dem Zwecke des dilettierenden Stubiums der reiferen Jugend beiderlei Geschlechts, als den ernsten wissenschaftlichen Bestrebungen, der Erwerbung wirklicher Gestehrsamkeit, sind sie in Wahrheit kaum etwas anderes als Fortbildungsanstalten für die wenigen, welche den Wunsch haben, ihre mangelhafte allgemeine Bildung zu erweitern, so bestehen

auch eine große Wenge von Vereinen und Instituten, welche bem Bilbungsbedürfnis der Erwachsenen dienen und dank der Freigebigkeit reicher Philanthropen meist unentgeltlich und für jedermann zugänglich sind. Unterrichtskurse und Vortragschklen über die verschiedensten Zweige der Wissenschaft sind in allen größeren Orten für alle Stände, namentlich für die Arbeiter und Arbeiterinnen, eingerichtet. Gewerbeschulen machen diejenigen, welche sie besuchen, mit allem Wissenswerzten, mit allen Neuerungen und Ersindungen in den verzschiedensten Industriezweigen bekannt, und alle derartigen Anstalten erfreuen sich des regsten Zuspruchs seitens derjenigen, für die sie sestimmt sind.

An Gelegenheit, sich zu bilben, fehlt es somit, besonders in den Großstädten der Union, auch dem Armsten nicht, wenn er nur den Bunsch danach hegt. Wie oberslächlich und niedrig also auch die sogenannte allgemeine Bildung sein mag, so hat es doch der Millionär wie der Bettler in gleicher Weise in seiner Macht, dieselbe zu erhöhen. Wer nie eine Schule bessucht hat, kann in späteren Jahren als gereister Mann jeden Augenblick nachholen, was er einst versäumt hat, kann Art und Spaten bei Seite wersen, kann den Fabrikraum verlassen und sich die nötigen Kenntnisse erwerden, um an den Universitäten des In- oder Auslandes Medizin, Philologie, Theologie oder irgend eine andere Wissenschaft zu studieren, für welche er Reigung und Beanlagung verspürt.

Ergänzt wird das segensreiche Wirken dieser Bereine und Abendschulen durch die große Masse won Bibliotheken, welche mit wenigen Ausnahmen ebenfalls ohne die geringste Schwierigskeit für strebsame Individuen aller Bevölkerungsklassen zusgänglich und gewöhnlich mit bequemen Leseräumen verbunden sind, die zu allen Tagesstunden und meist dis tief in die Nacht hinein offen stehen.

Die Gesamtzahl ber Bibliotheken, welche in ben Bereinigten Staaten im Laufe biefes Sahrhunderts entstanden find, ift kaum übersehbar, und sie bürften einschließlich ber sämtlichen Schul- und Staatsbibliotheken nach ungefähren Schätzungen jungster Zeit etwa funfzig Millionen Banbe enthalten. aröften berselben find mit ben reichen Mitteln geschaffen worden, welche wohlhabende Männer für biesen Zwed bergegeben haben, und sie tragen gewöhnlich auch die Namen ihrer Stifter, wie die Aftor- und die Lenorbibliothet in New Port. bie Beabodybibliothet in Baltimore, die Newberry= und die Crerarbibliothef in Chicago und zahlreiche andre. Die Benutung einzelner ber wertvollsten und hauptsächlich ober ausschließlich wissenschaftlichen Studien dienenden Sammlungen, bie auch äußerst kostbare alte Drucke und Manuskripte enthalten, ist allerdings etwas erschwert, im allgemeinen aber ift fie sonst nicht an die vielen läftigen Bestimmungen geknübft. welche in manchen Ländern Guropas an ben öffentlichen Bibliotheken in Kraft find. Es geschieht vielmehr im Gegenteil alles. um bie Erfüllung bes Rweds biefer Sammlungen auf jebe nur mögliche Beise zu erleichtern. So find in Chicago, beffen Bibliotheken bei ben verschiedenen Branden vollständig vernichtet wurden, bas aber heute an Rahl berfelben viele andre fehr viel altere Stabte bei weitem übertrifft. Einrichtungen geschaffen, welche verdienten, auch in manchen Großstädten ber alten Welt nachgeahmt zu werben. Die Verwaltungsbehörbe ber großen über 200 000 Banbe umfassenden städtischen öffentlichen Bibliothek hat nicht nur im Rathause einen großen Lesesaal eingerichtet, sondern auch in allen Teilen der Stadt Bweigbureaus geschaffen, in benen jeber, ber fich genügend zu legitimieren vermag, die Bücher bestellen und erhalten fann, welche er aus der Bibliothet zu haben wünscht. Gin Ginwohner der entlegensten Vorstadt tann daber ohne den Reitverluft, welchen ein Gang nach dem mehrere Kilometer entfernten Bibliotheksgebäude bedingen würde, in der in seiner Rachbarschaft gelegenen Zweiganstalt seine Aufträge geben, um die Bücher dann bereits am folgenden Tage je nach seiner Bestimmung in seine Wohnung oder in die Lesehalle seines Bezirks geliesert zu bekommen, und es ist besonders bemerkenswert, daß die sämtlichen Lesesäle auch Sonntags geöffnet sind. Die Verwaltung dieser Bibliothek ersordert allerdings ein großes Beamtenpersonal und ist kostspielig, dasür entspricht aber auch diese Büchersammlung ihrem Zwecke vollkommen, wie aus ihrer starken Benuzung erhellt, denn im vorigen Jahre wurden ihr nahezu zwei Willionen Bände entliehen. Ihre reiche Dotierung ermöglicht überdies die Anschaffung aller wichtigen Novitäten des In- und Auslandes.

Bahrend zu Anfang biefes Sahrhunderts von Buchersammlungen, welche ben Namen Bibliothefen verdienten, überhaupt taum die Rebe mar, befitt heute jebe kleine Stadt minbeftens eine mehr ober weniger große, bie ber wichtigfte Bilbungequell ber nieberen Stände ift und von biefen auch mit größtem Gifer benutt wird, ba ihre Schate ohne jeben Entgelt zugänglich find. Das Leihbibliothekenwesen ift aus biesem letteren Grunde nur äußerst schwach und fast nur in überwiegend von Deutschen bewohnten Ortschaften entwidelt, benn die höheren Rlaffen ber eingebornen angelfachfifchen Bevölkerung ichaffen fich bie Bücher, welche fie lefen wollen, gewöhnlich an, um fie bann ihren Brivatbibliotheken einzuverleiben ober meggumerfen. Die weniger bemittelten icheuen fich nicht, die öffentlichen und Bolksbibliotheken zu benuten. Außerdem haben die zahllosen litterarischen Gesell= schaften, Schriftsteller- und Journalistenverbanbe, die wiffenschaftlichen, taufmännischen und gewerblichen Benoffenschaften, alle größeren Bereine und alle bedeutenderen Klubs ihre eigenen Bibliotheken, die natürlich den Mitgliedern derfelben zur Verfügung stehen. Das Bedürsnis für Leihinstitute ist insfolgedessen ein äußerst geringes, und kein vernünstiger Ameriskaner wird sich mit einer Sache abgeben, die von vornherein keine Aussicht auf Rentabilität hat.

Neben ben hunderten von Sochschulen aller Art und neben den vielen Bibliotheken entstanden aber auch noch andere öffent= liche Institute, welche ber Erweiterung bes Wissens, ber Bebung ber Bilbung, ber Förberung ber Wiffenschaften und bem Entstehen eines besseren Runftgeschmacks bienen follen: vielen Mufeen, naturhiftorischen Sammlungen und zoologischen Garten, benen fich jest, wie es scheint, nach bem Mufter ber Berliner Urania auch Bolfsfternwarten anschließen follen. Bichtiger als Bilbungsinstitut, einflufreicher und bebeutsamer als fie alle ift aber vielleicht bas große Batentamt in Walhington. bas in feinen ungeheuren Räumen gemiffermaßen ein Bild ber Rulturentwickelung ber Bereinigten Staaten bietet und bas raftlose Denken und Schaffen ber Bewohner der Union in jenen gabllosen Erfindungen barftellt, die mehr oder minder nachbrudlich auf die Entfaltung der materiellen Rultur bieses Sahrhunderts, des Fabrit- und Bertehrswefens der gangen Belt eingewirkt haben. Die moderne Industrie in allen ihren 3weigen tritt bem Beschauer bort jum Teil von ihren ersten Anfängen an bis auf die Gegenwart in ihrer geschichtlichen Entwidelung entgegen; wir feben die schrittweife Bervoll= kommung der Taufende von ursprünglich unbeholfenen Maschinen und Werkzeugen, welche heute eine fo ungemein wichtige Rolle im Gewerbebetriebe fvielen und die menschliche Rraft zum großen Teil erseten. Die vielen Bersuche, Probleme zu lofen, welche bie ganze Menscheit seit lange beschäftigen, welche manche von benen, bie fich mit ihnen abgaben, ins Frrenhaus führten, erweden burch ihre Fulle von nuplos verschwendetem Beift

unsere Bewunderung. Doch dieses Industriemuseum, als welches man das Patentamt bezeichnen kann, erweckt nicht nur ein passives Interesse, sondern es regt jeden Sachverständigen zum denken, zum streben an, es ist eine Bildungsanstalt, die durch das bloße Material, das sie zur Schau stellt, in hohem Grade erzieherisch und fördernd auf den Geist des Arbeiters, Technikers und Ingenieurs einwirkt. Der Anblick dieser Sammlung hat viele neue Gedanken geweckt, welche, in Thaten umgesetzt, in Form von neuen Maschinen, von Verbesserungen älterer gebracht, ihre Urheber aus armen Arbeitern, aus mühsselig um ihre Existenz ringenden Idealisten und Schwärmern in reiche Männer umgewandelt haben.

Ist ber eigentliche Zweck dieses Patentamts kein anderer, als alle Gegenstände, welche in den Bereinigten Staaten patentiert worden sind, in systematischer Ordnung und leicht überssichtlich zusammenzustellen, so erfüllt es daneben doch noch den, für viele wahrscheinlich sehr viel höheren, einer technischen Bildungsanstalt ersten Ranges, und aus diesem Grunde wird das Patentamt mit Ersolg von vielen besucht.

Der Eintritt in die Museen und Sammlungen der Bereinigten Staaten ist mit wenigen Ausnahmen, dem Hauptzweck derselben entsprechend, für jeden vollständig frei. Das Publikum wird auch nirgends durch eine Besuchsordnung belästigt, wie sie in derartigen Instituten Europas im allgemeinen besteht. Schirme und Stöcke bei dem Eintritt in öffentliche Gebäude zwangsmäßig abzugeden und dann vollends noch dafür Geld zu zahlen, widerstrebt der Ausschauungsweise des Ameristaners vollständig, und dergleichen wird ihm denn auch nirgends in seinem Lande zugemutet. Man erwartet eben von jedem, daß er genügende gesellschaftliche und moralische Bildung desitht, um sich an öfsentlichen Orten so zu benehmen, wie es sich gebührt, ohne erst durch zopfige strenge Polizeivorschriften und

Sonderbestimmungen dazu bewogen werden zu müssen. Man geht in dem Vertrauen zu dem Anstandsgefühl der Besucher sogar gelegentlich so weit, ihnen die Schlüssel zu Räumen auszuhändigen, die für gewöhnlich geschlossen gehalten werden. Das Aufsichtspersonal ist überdies im allgemeinen auf die unumgänglich notwendige Zahl von wenigen Individuen beschränkt, und es ist bemerkenswert, daß das Vertrauen, welches dem Publikum in allen öffentlichen Gebäuden entgegengebracht wird, äußerst selten gemißbraucht wird.

Ein weiterer für die Entwickelung des Geisteslebens und die Hebung der allgemeinen Bildung der Amerikaner sehr wichtiger Faktor ist ihre Beweglichkeit. Berschiedene durch die Natur ihres Landes und andere Umstände erzeugte Ursachen wirken, wie in einem früheren Kapitel ausgeführt worden, zusammen, sie nervös und so reiselustig zu machen, daß diese Eigentümlichkeit als einer der markantesten Grundzüge ihres Charakters betrachtet werden muß.

Ist bas Reisen an sich in äußerst hohem Grade bilbend, so wird es dies noch mehr, wenn es sich mit scharfer Beobachstungsgabe und mit großem Studieneiser verbindet, wie dies bei den Amerikanern der Fall ist. Innerhalb des ausgedehnten Gebietes ihres Bundesstaats bewegen sie sich mit einer sur den Europäer und namentlich für den Deutschen überraschenden Leichtigkeit. Wenn es ihr Vorteil erheischt und sie den geringsten Nupen davon erwarten können, zögern sie nicht von einem Teil der Union nach einem weit entsernten zu reisen, sei es für Tage oder Wochen, sei es für Monate oder Jahre, und der häusige Bechsel ihres Ausenthalts wie die Abneigung gegen die Seshaftigkeit, gegen das Einerlei ihres gewöhnlichen Wohnsitzes und ihrer Umgebung bieten ihnen die Gelegenheit, neue Gegenden, fremde Wenschen und andere Verhältnisse kennen

Dierde, Rulturbilber a. b. Bereinigten Staaten.

16

ì.

zu lernen und damit ihr Wissen und ihre Weltanschauung zu erweitern.

Jeder gebilbete Amerikaner aber hält es auch heute noch für notwendig, Europa kennen zu lernen, und sucht bies zu er= Bollends muß jeder, der fich einer wiffenschaftmöglichen. lichen ober kunstlerischen Laufbahn zuwendet, "über bas große Baffer geben", um bier in ber alten Belt feine Ausbilbung zu vollenden und an ihren Sochschulen für mehr ober minder lange Beit zu ftudieren. Es liegt hierin eine Anerkennung ber Überlegenheit ber europäischen Universitäten, Konservatorien und Runftakademien über die amerikanischen, und wenn auch die Chauvinisten dies nicht zugeben wollen, so ift es doch eine Thatfache, die von den meisten zugestanden wird, welche wirklich von ernstem wissenschaftlichen Streben erfüllt find und ben höchsten Grad ber Bilbung erreichen wollen. oberften Schulbehörden begen bieselbe Anschauung und beweisen bies baburch, daß sie es ben Lehrern entweder geradezu zur Pflicht machen, von Zeit zu Zeit nach Europa hinüberzugeben, um fich hier über die Fortschritte auf ihrem Studiengebiete zu unterrichten, ober ihnen wenigstens ohne Schwierigkeit in gewiffen Zeitraumen einen langen Urlaub zu diefem Zwecke bewilligen.

Durch das Reisen wird der Geist vor dem Verfall in Einseitigkeit und vor Erstarrung bewahrt, immer wieder von neuem erfrischt und durch die zahllosen neuen Eindrücke, die es mit sich bringt, angeregt, geschärft und gebildet, das Wissen wird erhöht und ergänzt, der Blick wird erweitert und der praktische bedeutende Ersolg davon bekundet sich deutlich auf die verschiedenartigste Weise in dem Geistesleben und dem gesamten Kulturleben der Nordamerikaner.

Auch das politische Leben übt in gewissem Sinne einen bilbenben Einfluß auf die großen Massen aus. Der bei

weitem wichtigste hierbei in Betracht kommende Faktor ist freilich die Presse, die wir später einer eingehenden Behandlung unterziehen werden, aber auch die rednerische Thätigkeit aller derjenigen, welche im öffentlichen Leben stehen und in ihm eine Rolle spielen wollen, ist von nicht zu unterschähender erzieherischer Bedeutung.

Der vielaliedrige große Organismus des republikanischen. bemofratischen Staatswesens bedingt die außerordentlich häufige Bethätigung ber Pflichten, welche ben Staatsburgern ob-In furgen Amischenräumen haben lettere balb für biesen, bald für jenen Aweck ihr Wahlrecht zu üben, und in jebem einzigen Falle haben bie Randibaten, welche mit einander um die neu zu besetzenden Umter ringen, die Aufgabe, sich unmittelbar an die Wählermassen zu wenden und sich um ihre Gunft zu bewerben. Mogen bie meiften ber aus folchen Unläffen gehaltenen Reben auch noch fo unbebeutend, von Gemeinpläten, von abgedroschenen Bhrasen und Schlagworten ober von Berleumbungen ber Mitbewerber und Gegner überfüllt fein. fie tragen boch immer zur politischen Erziehung und Bilbung bes Bolfes in mehr ober minder hohem Grade bei und erweitern bas Wiffen berselben durch die Behandlung wichtiger Tagesfragen und andrer Angelegenheiten und Dinge, Die von Bebeutung für bas öffentliche Leben find. In zahllofen Fällen wird die Beleuchtung der das allgemeine Anteresse gerade in Anspruch nehmenben Gegenftanbe eine febr grelle, einseitige sein, und bas Urteil wird häufig absichtlich gefälscht, in parteiifchem Sinne beeinflußt werben, boch werben bie Begner es bann nie unterlassen, ihre abweichenden Unsichten zu äußern, und es wird ben Hörern baburch Gelegenheit geboten, ihre eignen zu bilben.

Bon besonderer Wichtigkeit find die Feldzüge, welche den Präsidentschafts- und Kongresmahlen vorangehen. In den

Digitized by Google

Reben, welche bei diesen Gelegenheiten im ganzen Lande geshalten werden, gelangen alle für das öffentliche und soziale Leben bedeutenden Fragen unter den denkbar verschiedenartigsten Gesichtspunkten zur Behandlung, und die "stump speeches", die Wahlreden, gewinnen dadurch den Wert eines in hohem Grade einslußreichen Bildungsfaktors. Dasselbe gilt serner auch von den Vorträgen und Ansprachen, welche an nationalen Festlagen, historischen Gedenktagen und bei andern seierlichen Gelegenheiten vor den Volksversammlungen gehalten werden.

Das öffentliche Leben mit seinem hochentwickelten, vielgestaltigen Parteitreiben, beffen Schaben wir an anbrer Stelle berücksichtigt haben, erscheint somit aber im Grunde auch als eine wichtige Bilbungsanstalt für bas Bolf, als eine prattifche Schule der Politit und der Redefunft, in der nicht nur die Maffen über alle auf bas Staatswefen und bie Bollswirtschaft bezüglichen Fragen unterrichtet werben, sonbern in ber fich auch alle Beamte, Politifer, Staatsmänner notgebrungen ausbilben muffen. Denn nur im vollen Lichte ber Öffentlichkeit, in stetem, innigem Kontakt mit bem Bolte und unter beständiger Teilnahme an dem öffentlichen Leben und an den Rebeturnieren ber Barteien konnen bie Manner, welche nach einflufreichen Stellungen ftreben, fich für biefelben vorbereiten und etwas erreichen, meift erft nachbem fie bie Borschule ber Gerichtsfäle absolviert haben, benn es ift vollkommen ausgeschlossen, bag jemand auf bureaufratischem Wege langfam und gemächlich von Staffel zu Staffel emporklimme.

Aber auch die öffentliche Meinung wird in dieser Schule bes öffentlichen Lebens zur Entwickelung gebracht und gründet sich in der Hauptsache auf dasselbe, wenngleich sie bei der politischen Unreise der großen Massen immer noch wesentlich durch die Presse und durch die letztere so wie das öffentsliche Leben gerade beherrschenden Faktoren beeinsluft wird.

Denn was ist die öffentliche Meinung anders als die Summe von Anschauungen, welche die überwiegende Mehrheit ber Bevölkerung fich auf Grund ihrer allgemeinen Bilbung über alle wichtigen Fragen des öffentlichen Lebens und alle Dinge macht, welche fich der öffentlichen Kritik aussetzen. Sie ist daber ebenso wie die öffentliche Moral nicht nur bei den verschie= benen Bölkern sehr ungleich, eine andre in monarchischen und eine andre in ben republitanischen Staaten, ba fie ein Erzeugnis aller berjenigen Faktoren ift, welche bestimmend auf bas Rulturleben ber Bölker einwirken, sondern sie ichwankt auch innerhalb einer und berselben Nation, an einem und bemselben Orte je nach dem Charafter und den Ansichten derjenigen Elemente, welche bas Übergewicht erlangt haben, und je nach bem Bilbungsgrade ber Leiter biefer Majorität. Ihre Aufgabe ist es, zu bekämpfen, mas sich gegen bas Wohl der AUgemeinheit richtet, fei bies bie Bemeinbe ober ber Staat, unb andrerseits ihren Ginflug im Interesse und zu Gunften ber öffentlichen Wohlfahrt geltend zu machen. Was aber heute als gut gilt, fann morgen unter veränderten Berhältniffen als schlecht und verwerflich betrachtet werben; benn biefe Begriffe haben ja feinen feststehenden, bestimmten Wert, und der Ginfluß ber öffentlichen Meinung fann baber unter Umftanden unter ber Herrschaft ber roben, ungebilbeten Massen, bie von charakterlosen Männern geleitet werben, in hohem Grade verberblich Bei ber außerorbentlich großen Macht, die sie in ben sein. Bereinigten Staaten befitt, und bei ber Energie, mit ber fie fich bei wichtigen Unluffen geltend macht, ift fie baber ein äußerft einflugreicher Fattor, um beffen Bunft und beffen Beherrschung die Parteien und ihre Bregorgane beständig ringen. Auch biefer Rampf wirkt bilbend auf die Maffen, benn er bebingt die forgfältige öffentliche Erörterung aller Grunde für und wider die bestehenden Urteile über ben Wert einer bas allgemeine Interesse in Anspruch nehmenden Sache oder Ansgelegenheit und liesert den selbständig denkenden Individuen ein reiches Waterial zur Bildung ihres Geistes und ihrer Meinung über die streitige Frage.

Auf alle biese zahlreichen und verschiebenartigen Bilbungselemente, welche im Borstehenden einer flüchtigen Betrachtung unterzogen worden sind, stütt sich die Weltanschauung, die in ben Vereinigten Staaten die herrschende geworden ist.

Sie ist wie die eines jeden andern Bolkes nicht bas Ergebnis ber Erziehung ber Eltern und ber Lehrer ber vielen Urten von Schulen, welche im Staate bestehen, sondern fie ist im Laufe ber Jahrhunderte bes Lebens ber Bevölkerung ber Union allmählich unter bem Rusammenwirken ber erzieherischen Ginfluffe bes Rlimas, ber Bobenverhaltniffe, ber geschichtlichen und fulturellen Entwidelung bes Landes entstanden. Ift fie einerseits bas Produkt aller bieser Faktoren und Rrafte, so burch= bringt sie andrerseits auch die ganze Rultur, sie beherrscht bas nationale Leben in allen seinen Zweigen, Ausbrucks- und Erscheinungsformen, fie bedingt bas Denken, Fühlen und Sandeln, bas ganze Beistesleben bes Einzelnen wie ber Besamtheit bes Bolkes, mit Ausschluß berjenigen fremben ethnischen Glemente. welche ihre nationale Eigenart noch mehr ober minder rein erhalten, ihrem Aufgeben in ber nordamerikanischen Nation bewußtermaßen entgegengewirkt und bemgemäß auch noch ihre beimische Weltanschauung im wesentlichen unverändert bewahrt haben.

Der Grundzug ber im allgemeinen in der Bevölkerung der Bereinigten Staaten zur Herrschaft gelangten Weltanschauung ist ein entschieden realistischer. Das Thatsächliche, das wirk- lich Seiende, das Nütliche interessieren den Amerikaner aussschließlich, und er sucht auf die praktischste Weise und unter Be- nutzung der zweckbienlichsten Wittel zu erreichen, was er begehrt.

Er betrachtet jedes Ding ausschließlich unter dem Gesichtspunkt, ob es in irgend welcher Weise zum Rugen des Einzelnen oder dugemeinheit verwertet werden kann. Sein Denken und Handeln paßt sich auf das engste dieser Anschauungsweise an. Er thut nur, was nüglich und vorteilhaft ist, was ihn zu leben und sich zu bereichern befähigt, und was er thut, das thut er auf die einsachste, praktischste und schnellste Weise, um Kraft, Zeit und Geld zu sparen. Der echte Yankee ist das volle Gegenteil eines Ibealisten; das Wesenlose, das nur in der Vorstellung Bestehende, das Unkörperliche, haben für ihn keinen Wert, er verwendet keine Zeit darauf, ihm nachzujagen.

Diefer Realismus, biefer Utilitarismus, biefe ausgeprägt praktische Anschauungsweise haben sich von Amerika im Laufe ber Reit mit stetig machsenbem Nachbruck ben Weg in bie übrige Welt gebahnt und die Weltanschauung der ganzen Menschheit ftart zu beeinfluffen begonnen. Sie schließen auch bort, wie überall, wo sie zu voller Herrschaft gelangt find, bas warme Gefühls- und Empfindungsleben ebenso wie die optimistische Weltanschauung aus. Die außerordentliche Milbthatigfeit, bie beftanbige Bereitwilligfeit, humanitare Beftrebungen in einer Beise zu unterftüten, wie bergleichen in ber gangen übrigen Welt nicht vorkommt, konnen nur ben oberflächlichen Beobachter zu ber Annahme führen, daß dieselben in einer gefühlvollen Anschauungsweise wurzeln. Sentimentalität ist etwas, bas ber Amerikaner nicht kennt, bas ihm unverständlich Seine Freigebigist und wohl gar verächtlich erscheint. feit entspringt einerseits Nüplichkeitsgrundsaben, andrerseits feinem hochentwickelten Gemeinfinn wie einem gewiffen bemofratischen Bflichtgefühl und bem religiösen Gebot, von feinem Überfluß den Bedürftigen abzugeben und die Institutionen zu unterftüten, welche bem Glend steuern, die Bilbung forbern follen, endlich und hauptfächlich einem ber wichtigften Grundguge feines Befens: feiner weitfichtigen großen Beltanichauung. Alles Rleinliche ift ihm verhaßt, und beswegen ift er tolerant, porurteilsfrei und verschwenderisch. Der echte Pankee ist auch Demofrat im vollsten Sinne biefes Worts, er betrachtet seine Mitmenschen als seine gleichberechtigten Brüber und Mitburger. Stola auf seine politische Freiheit, seine aus eigener Rraft errungene Macht, ift er energisch und selbstbewußt und betrachtet mit Beringschätzung biejenigen, welche ihr Unsehen und ihre Lebensstellung nicht ihrer eignen Rraft und Arbeit, sondern ben äußeren Aufälligkeiten ihrer hoben Geburt ober ihres ererbten Reichtums verbanken. Beschränkt wird die Freiheit und Beite seiner Weltanschauung hauptsächlich nur burch ben religiösen Druck, unter bem er fteht und ber ihm auch bie Möglichkeit benimmt, ben hoben Standpunkt einzunehmen, auf ben ibn die Naturerkenntniß der heutigen europäischen Wissenschaft erbeben wurde. Beil er diese Sobe ber Weltanschauung nicht erklimmen kann, ohne mit der biblischen Naturanschauung seiner Rirche in Ronflift zu tommen, fällt er bem Spiritismus, bem Aberglauben und bem Fatalismus anheim, die im vollen Gegensatz zu ber realistischen Grundanschauung steben, welche er fonft im praftischen Leben befundet.

Erziehung, Schulwesen, allgemeine Bilbung, öffentliche Meinung und Weltanschauung stehen nun nicht nur in steten Wechselbeziehungen zu einander und bedingen sich gegenseitig, sondern sie beeinslussen naturgemäß auch alle direkten Außerungen des Geisteslebens und bestimmen den Charakter der wissenigenschaftslichen und schönen Litteratur wie der Presse. Denn wie jedes Geisteserzeugnis auf die Bevölkerung nur einen tiesen Eindruck machen kann, wenn es sich der Weltanschauung, dem Bildungsgrade und der Denkweise derjenigen Klassen, sür welche es berechnet ist, einigermaßen anpaßt, so muß es andrerseits naturgemäß aus ihnen heraus geschaffen sein. Es gilt dies

namentlich von allen Geifteserzeugniffen, welche Gemeingut bes Bolles in feiner Gesamtheit werben follen. Go haben zum Beispiel eine erstaunliche Verbreitung in ben Vereinigten Staaten jene gablreichen Werke gefunden, die in fnapper Faffung bie einzelnen Ameige ber Biffenschaften gemeinverständlich behandeln. Die amerikanischen Berfasser berselben haben es verstanden, mit bewunderungswürdigem Geschick die schwierigften Stoffe berart zu bearbeiten, daß jeber Bilbungsbefliffene fich nötigenfalls allein, ohne Beihulfe eines Lehrers in einer Beise über den Gegenstand unterrichten fann, die seinen prattischen Aweden nach jeder Richtung bin entspricht. nahme einiger weniger Gelehrter, die fich besonders berufen fühlen, ihre Studiengebiete mit deutscher Gründlichkeit zu erforschen, bentt tein Ameritaner baran, sich beispielsweise beim Studium bes Griechischen genau barüber zu unterrichten, wie viel Mal eine bestimmte Bartikel in einem besondern Schriftsteller in dieser und wie viel Mal in jener Bebeutung vor= fommt, sondern er will das Griechische so lernen, daß er jedes Buch, wenn bies erforderlich, im Urtert lesen und in der Sauptsache verstehen, daß er in den Geift der Litteratur einbringen kann. Daber lernt er auch die tobten Sprachen, wie wir die neuen zu erlernen gewöhnt sind, schnell und praktisch, auf die feinen Ginzelheiten kommt es ihm nicht an.

Diese populären wissenschaftlichen Werke ber Amerikaner sind so außerordentlich praktisch, so übersichtlich und dabei doch so erschöpsend, daß sie in neuerer Zeit auch in Europa, wo man sie kennt, als ausgezeichnete Hand- und Lehrbücher betrachtet werden und Eingang finden. Man spart bei ihrer Benutzung sehr viele Mühe und Zeit, die namentlich bei dem Gebrauch beutscher Werke und in der Schule auf zahlreiche Einzelheiten verschwendet werden muß, die praktisch ganz nuzlos, nur für

den Fachgelehrten wertvoll find —, ber sie kennen muß und darum nicht braucht.

Die schöne Litteratur ber Bereinigten Staaten reicht mit ihren nenneswerten Anfängen taum bis gegen bas Enbe bes vorigen Jahrhunderts zurud, hat aber erft seit ber Mitte bes laufenden höhere Bedeutung und Selbständigfeit erlangt. bis dahin bilbete sie nur einen untergeordneten Aweig ber englischen und unterschied sich von dieser auch nur wenig, da sie ganz unter ihrem Ginfluß blieb und in dieser Binficht somit febr wesentlich von allen andern Rulturzweigen abwich, in benen wir eine entschiedene Reigung wahrnehmen, fich vollständig unabhängig von England zu machen. Die Berhältniffe ber amerifanischen Rolonien waren allerdings nicht bazu angethan, bie Entwickelung einer eigenen und besonders gearteten Litteratur zu befördern. Die Beit bes Unabhängigkeitskrieges und bie folgenden Jahrzehnte gewährten auch nicht die Muße zu poetischer Beschäftigung. Die wenigen aber, welche Neigung bazu hatten und nach höherer Geistesbilbung strebten, waren gezwungen, sich zu biesem Amede nach England zu begeben, um bort ihre Studien zu machen, und es war natürlich, bag fie sich in ihren litterarischen Bersuchen bem in Großbritannien berrichenden Geschmack anpaßten, sich benfelben Strömungen überließen und die Werke ber führenden Geifter nachahmten. Immerhin unterschieben sich auch die Dichter und Schriftsteller ber ersten Litteraturperiode in etwas von ihren englischen Rollegen durch einen gewiffen ameritanischen Lokalton, den fie ihren Schöpfungen verlieben, burch Schilberung ameritanischer Landschaftsbilber, burch Ginführung ber Indianer und namentlich burch einen eigenartigen trocenen Sumor. Nur wenige vermochten fich aus ber Menge zu wirklich beachtenswerten, hervorragenden Leiftungen zu erheben; diese wenigen aber stammten fast durchweg aus ben Neu-Englandstaaten und die Mehr=

zahl von ihnen wiederum aus Massachusetts, das ja überhaupt ben Bereinigten Staaten die meisten und bedeutendsten Gelehrten, Denker und Dichter gegeben hat.

Nicht nur in England, sondern in gang Europa berrichte um 1820, als Norbamerika anfing, seine eigene Litteratur zu schaffen, die Romantit beinahe unumschränkt. Es war baber tein Wunder, daß auch die ersten befferen Beisteserzeugnisse ber Pankees benselben Charafter aufwiesen. Lurische und epische Dichtungen überwogen bamals wie im vorigen Sahrhundert, in dem Trumbull fein Good Mac Fingal, Barlow feine -. Bision bes Columbus und Dwight die Eroberung Ranaans geschrieben hatten. Richard Dang war einer ber bedeutenosten Stimmführer ber gablreichen Dichter und Dichterinnen biefer ersten Epoche. Im Auslande freilich wurde die Thatsache bes Entstehens einer amerikanischen Litteratur vielmehr burch bie Werke einiger Novelliften und Effahisten bekannt, beren Ansehen sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Fenimore Cooper tonnte zwar für seine Erzählungen feine amerikanischen Werke zum Mufter nehmen, sondern ichloß fich Balter Scott an, er folgte aber einem fehr richtigen Pringip, indem er im Gegenfat zu vielen andern vor ihm und nach ihm, welche fremd= ländische Stoffe bearbeiteten, das Indianerleben und das ber weißen Bioniere und Anfiedler Amerikas sowie bie Rampfe bieser beiben ethnischen Fattoren gegeneinander zum Borwurf Seine Leberstrumpferzählungen fanden in Amerika wie in Europa einen ungeheuren Beifall und bilben selbst beute noch die beliebtefte Lekture ber heranwachsenden Jugend.

Bashington Frving war nicht weniger glücklich in der Bahl eines seiner ersten Behandlungsstoffe. Auch er verließ nicht den Boden seiner Heimat, als er durch materielle Not gezwungen, einen geeigneten litterarisch zu bearbeitenden Gegenstand suchte. Mit köstlichem Humor schilderte er die Geschichte

seiner Baterstadt New-Pork im Geist und Geschmac des alten Holländers Knickerbocker, bessen angebliche Annalen er versöffentlichte. Mit diesem einen Werke begründete er seinen litterarischen Auf und stellte sich neben die besten englischen Humoristen. Doch auch alle seine übrigen Schöpfungen zeichenten sich teils durch Gründlichkeit der Beobachtung und Schönheit der Schilberung, teils durch Gelehrsamkeit aus. Sein Stizzenduch, das Ergebnis einer seiner Reisen nach Europa, wird zu seinen besten Arbeiten gerechnet, und seine Löwenhoferzählungen kennt wohl jeder Ausländer, der englisch gelernt hat. Auch seine Biographien Mohameds und Washingtons gelten als hoch bedeutend.

In Ralph Waldo Emerson erstand den Vereingten Staaten einer ihrer glänzendsten Essaissen und hervorragendsten Denker. Emerson aber hatte auch noch eine andere Bedeutung. Er war einer der wenigen und der ersten, die den Pietismus durch die Lehre einer freien religiösen Anschauung, einer Vernunstreligion zu bekämpfen suchten. Aus diesem Grunde wird er von den Geistlichen aller Denominationen verkehert, was jedoch nicht hindert, daß seine Essays wegen ihres schönen Stils von allen Gebildeten gelesen und geschätzt werden und wenn auch nur wenig doch immerhin etwas dazu beigetragen haben, den starren Despotismus der orthodoxen Geistlichen zu untergraben.

Auch die zweite Epoche der amerikanischen Litteratur, welche ungefähr 1850 begann, konnte sich noch nicht aus den Banden der Romantik und von der Herrschaft der englischen Schulen vollständig befreien, obgleich bereits die Grundzüge des Amerikanismus kräftiger hervortraten und manche Dichter und Novellisten bewußtermaßen dahin arbeiteten, die amerikanische Litteratur unabhängig zu machen. Neben dem Humor, neben einer seinen Naturbeobachtung und Naturschilberung, welche

zuweilen vollständig idealistischen Charakter annehmen, erscheinen republikanisches Freiheitsgefühl, demokratische Weltsanschauung und kräftiger Realismus und erlangen gegen das Ende dieser Periode das Übergewicht, um dann in der ungefähr 1870 beginnenden neuesten dem amerikanischen Geistesleben in seinen hervorragendsten Formen ihren Stempel aufzudrücken.

Noch im allgemeinen auf dem Boben ber Romantit ftebend, bringt Henry Wadsworth Longfellow, der bedeutenofte lyrische Dichter Nordamerifas, boch einen bem englischen widerstreiten= ben Ginfluß gur Geltung. Begeiftert für bie Schönheiten ber beutschen Litteratur und hauptfächlich ber Werke Goethes, genau bekannt mit benfelben, hat er fich ber Macht biefer Eindrücke nicht gang entziehen konnen, und aus vielen feiner fleineren Ihrischen Dichtungen besonders weht uns pollig beutscher Geist und Goethesche Weltanschauung entgegen. Go fann er überhaupt als einer ber hauptfächlichsten Bermittler awischen beutschem und amerikanischem Beistesleben betrachtet werben, benn er machte nie ein Behl aus feiner Borliebe für erfteres und suchte die Geringschätzung seiner Landsleute baaegen zu befämpfen. Unter feinen größeren Dichtungen befundet befonders die goldene Legende ben beutschen Ginfluß. In Evangeline verbindet sich letterer mit dem der englischen, im spanischen Studenten mit dem der sudländischen Romantit. In bem Gesange Siawathas aber fehrt ber Dichter gang ben Amerikaner heraus, er schafft bas hohe Lied ber Indianer und wird biefen gerecht, indem er viele ihrer schönften Sagen in liebevoller Beise behandelt, zusammenstellt und bamit für alle Zeiten bem Bergeffen entzieht. Auch hier bewahrheitet es fich, daß der Dichter ben Sohepunkt feines Schaffens erreicht, wenn er Gegenftande feiner Beimat behandelt, in ber er boch nicht nur mit feiner Natur fondern mit feinem Denten und Empfinden wurzelt, die er am besten tennt und versteht.

Bei ber humanen Gesinnung, welche ihn beseelte, konnte Longfellow aber auch nicht gleichgiltig gegen bie Leiben ber schwarzen Stlaven und gegen die politische Bewegung fein, welche zu Gunften ber Befreiung berfelben angebahnt murbe, bie Beifter aller zeitgenöffischen Dichter und Rovelliften beschäftigte und in bem an sich wenig bedeutenden Roman ber Frau Brecher Stowe: Onkel Toms Hutte ben lebhaftesten und nachhaltigsten Ausbruck fand. Longfellow ichuf jene iconen Sklavenlieder, welche fo viele Nachahmer gefunden haben, und beteiligte fich bamit felbst an ber Bewegung, welche schlieflich ju bem Sezeffionstriege führte. Der ganze Norden wurde unter bem nachbrudlichen Gingreifen feiner erlauchteften Beifter von dem Enthusiasmus ergriffen, der biese für die Sache ber Befreiung ber Sklaven und für bie Abschaffung ber Sklaverei erfüllte.

Diese Bewegung wurde getragen durch die öffentliche Meinung. Indem die Litteraten sie unterstützten, entsprachen sie ihr einerseits und halsen sie andrerseits beeinslußen und besestigen, daher erlangten selbst ihre schwächsten bezüglichen Erzeugnisse ein hohes und zum Teil unvergängliches Ansehen. So war es unter andern auch mit dem Quäfer Greenleaf Whittier und mit James Russell Lowell, die hauptsächlich durch ihre Antistlavereigedichte tiesen Eindruck machten und großen Ruhm erlangten, sich aber freilich auch sonst als hochbegabte Lyriker erwiesen.

Höher als Longfellow steht vielen Amerikanern Cullen Bryant, ber gerabezu als ber Vertreter ber amerikanischen Dichtkunst geseiert wird, weil er viel mehr und nachdrücklicher als jener die nationale Beltanschauung zum Ausdruck brachte und mit allen seinen Schöpfungen viel tieser im nationalen Boden wurzelte. Doch auch er war nicht frei von fremden, allerdings ausschließlich englischen Einslüssen, denn seine Dichtungen erin-

nern sehr häusig an Shelley. Raum ein anderer hat es wie er verstanden, der Romantik der amerikanischen Natur Geltung zu verschaffen und mit solcher Feinheit und Treue die Landschaft, den Urwald, in ihren großen wie in ihren kleinsten, unbedeutendsten Erscheinungsformen zu schildern. Und obgleich er sich einerseits als thpischer Amerikaner zeigt, giebt er doch andrerseits Empfindungen und Stimmungen kund, wie sie sonst nur bei sentimentalen deutschen Dichtern gesunden werden.

Bayard Taylor, ber Übersetzer bes Faust, Gobfren Seland, ber Übersetzer von Heines Buch der Lieder, schlossen sich den beiden vorerwähnten würdig an und müssen als Vermittler beutscher Bildung in den Vereinigten Staaten in Anspruch genommen werden; sie weisen in ihren eignen vielseitigen Schöpfungen vielsach den deutschen Einsluß auf.

Auch im übrigen wurden in dieser zweiten Periode zahlsreiche Meisterwerke der europäischen Litteraturen durch gute Übersetzungen der Masse des amerikanischen Bolkes bekannt gemacht, und daburch in etwas der Ansicht entgegengewirkt, welche die Nativisten und Chauvinisten vertraten und zu versbreiten suchten, daß außerhalb der Bereinigten Staaten nichts geschaffen wäre und würde, was sich den einheimischen Leistungen vergleichen ließe und die Ausmerksamkeit der Amerikaner verdiente.

Bu ben eigenartigsten, aber gleichzeitig zu ben bedeutendsten Dichtern Amerikas gehört Allan Sbgar Poe, in bessen Werken ibealistischer Romantizismus mit amerikanischem Realismus um die Seele ihres Schöpfers zu ringen scheinen und ihn bald dem trübsten Weltschmerz, bald wilber Phantasterei, bald dem Wystizismus und bald einem rücksichtslosen Realismus übersantworten, wie letzterer sonst nur in den Werken der jüngsten Dichterschule vorkommt. Wit wunderdar ergreisenden düsteren Farben malt er namentlich die Nachtseiten des menschlichen

Lebens und bekennt sich zu dem Pessimismus, der in den Verseinigten Staaten so viele Anhänger hat. In seiner ausgessprochenen Neigung für das Phantastissche und Geheimnisvolle kann er als Vorläuser der großen Wasse von Schriftsellern gelten, welche dem Spiritismus und der Theosophie in allen ihren heutigen, in Amerika so außerordentlich stark verdreiteten Ausstrucksformen huldigen.

Nathaniel Hawthorne zeigt in seiner geistigen Beanlagung eine gewisse Berwandtschaft mit Boe, auch er gesiel sich in düsteren, an das Mystische grenzenden Phantasiegebilden. Auch in seinen Poesien und Romanen tritt die Neigung zum Gebeimnisvollen hervor, aber er wird nicht zum verzweiselnden Pessimisten, sondern bewahrt sich seinen gesunden gemäßigten Humor und ersreut sich an der Natur, welche er mit Schwärmerei liebt, deren Reizen und Eindrücken er sich ganz und willig überläßt und die er mit großem Geschick in ihrer berückenden Schönheit schildert. Das Walten und Weben des großen Geistes, der in der Natur herrscht und sich in ihren Erscheinungen bekundet, zieht ihn vor allem an, und diese Naturliebe bildet einen der wichtigsten Charakterzüge der amerikanischen Litteratur überhaupt, wie sie auch einer der wenigen idealistischen Züge im Wesen des Amerikaners ist.

Während im nationalen Leben wenig davon bemerkbar wird, finden wir in der Litteratur der Bereinigten Staaten seit 1850 doch auch die deutlichen Spuren einer starken freizreligiösen, ja selbst einer atheistischen Strömung, die sich bereits bei Emerson in den dreißiger Jahren bemerkbar gemacht hatte. Der Hauptvertreter dieser gegen den Druck des strengen kirchzlichen Dogmatismus gerichteten Bestrebungen wurde Walt Whitman, dessen Werke den Übergang von der zweiten zu der dritten jüngsten Litteraturperiode markieren, und der von einem großen Teil der lebenden Schriftsteller als der Apostel des

gegenwärtig in allen Zweigen kunftlerischen und dichterischen Schaffens zur Herrschaft gelangten rohen Naturalismus, als ber vorgeblich höchsten und vollendetsten Kunstoffenbarung, betrachtet und entsprechend geseiert wird. In seinen Dichtungen, die auch in ihrer Form von den herkömmlichen abweichen, ersicheint er nebenbei auch als der Repräsentant des rücksichtstosen Chauvinismus, der nur das Amerikanische anerkennt und in der republikanischen Versassung die allein existenzberechtigte erblickt. Er ist ein Versechter unumschränkter Freiheit und seiert die Bestrebungen, welche zu verschiedenen Zeiten auch in der alten Welt gemacht worden sind, die sie einschränkenden Bande zu brechen.

Auf dem Gebiete der Romanschriftstellerei mar es nament= lich Charles Brown, ber bem Romantizismus und Ibealismus ber Engländer und Deutschen ben Rrieg erklärte, die Novelle von ben Ginfluffen berfelben befreite und bem gesunden Realismus zur Berrschaft verhalf. Indem er ihn mit bem echten trodnen Pankeehumor verband, gab er ben Ton an, welcher ber ganzen Denkweise und Weltanschauung der Amerifaner am treffendsten entsprach und ber Litteratur ihren markantesten Charakterzug verlieh, durch ben sie sich vor benen aller übrigen Bolfer auszeichnet. Wie Brown, fo vermieben es auch bie befferen unter ben Schriftstellern ber Gegenwart, ber in Frankreich zur Berrichaft gelangten Strömung zu folgen und zum robesten und brutalften Naturalismus und Materialismus fortzuschreiten. Dieser Umftand ift in hohem Grabe bemerkenswert, da auf andern Gebieten bes Beiftes- und bes Runftlebens eine ftarke Reigung vorhanden ift, es den am weitesten im Naturalismus gehenden Europäern womöglich zuvorzuthun. Es fehlt nicht an Bersuchen bazu unter ben jüngsten Schriftstellern, bis jest hat aber bas beffere, gebilbetere Bublitum ber Bereinigten Staaten - offiziell zum minbesten -

Dierds, Rulturbilder a. b. Bereinigten Staaten.

alle berartigen Machwerke entschieden abgelehnt, und die Schöpfungen der hervorragendsten Schriftsteller der Gegenwart enthalten nichts von den ekelerregenden, auf die rohesten Institute und Leidenschaften berechneten Stoffen und Schilderungen, durch welche die jüngsten Schulen Frankreichs und andrer europäischer Länder zu wirken suchen.

Die gesunde bis jett in ben besseren Gesellschaftstreisen unumschränkt berrichenbe Geschmaderichtung zu erhalten, tragen bie Umstände bei, daß einerseits die Frauen hauptsächlich bas Lesepublikum bilben und daß fie andererseits bas soziale Leben beherrschen und sich mit außerordentlicher Lebhaftigkeit und aröftem Erfolg an bem litterarischen Leben und Schaffen be-Die Beschäftigung mit Schriftstellerei gehört zur Reit beinahe zum guten Ton und es gibt teine gebilbete größere Familie, in ber sich nicht eines ober mehrere weibliche Mitglieder mindestens gelegentlich und zum Zeitvertreib, wennt nicht gar professionell und zum Erwerb litterarisch beschäftigten. Der ungeheure Umfang, den die Breffe erlangt hat, bietet hierzu jebe munichenswerte Gelegenheit. Ein Schriftstellerlexikon, das alle litterarisch thätigen Amerikaner und Ameritanerinnen umfaßte, burfte baber ein befanntes beutsches Bert bieser Art vielleicht noch an Bahl ber verzeichneten Inbividuen übertreffen.

Die Mittel, burch welche bie heutigen namhaften Romansschriftsteller hauptsächlich wirken — benn auch in den Berseinigten Staaten hat die Poesie der Prosa weichen müssen — sind die schaupt der Arosa weichen müssen — sind die schaupt der amerikanischen Litteratur ihren Sondercharakter verleihen. Es sind vor allem der Humor, seine Naturschilderung und gesunde Realistik einerseits, wozu bei einigen der jüngsten Modeschriftskeller das Sensationelle kommt, andrerseits sind es alle Formen der Mystik, welche mit den herrschend gewordenen supranaturas

listischen Reigungen, mit dem Spiritismus und allen ver= wandten Krankheitserscheinungen des modernen Geisteslebens rechnen.

Der ganzen Entwickelung bes heutigen Lebens entsprechend haben namentlich die Novellette und die kleine Erzählung eine fo große Verbreitung gefunden, daß fie beinahe die größeren Novellen und Romane gang zu verdrängen broben. Amerikaner hat im allgemeinen keine Beit für irgend etwas andres, als feine Sonderintereffen und feine Beschäfte, die ihn vollauf in Anspruch nehmen. Langatmige Romane, die man nicht rasch burchfliegen, zu beren Lekture man minbestens Stunden, vielleicht Tage braucht, find für ben vielbeschäftigten Amerikaner nicht geeignet; er wünscht, wenn er sich zerstreuen will, etwas zu haben, das er in freien Augenblicken, auf bem Wege von seinem Sause zum Geschäft, mahrend ober nach ber Mahlzeit, raich burchfliegen fann, und biefem Zwede entsprechen die Humoresten und short stories, welche in allen Zeitungen bie bereitwilligste Aufnahme und, in größerer Bahl gesammelt, auch in Buchform leicht Berleger finden.

Die fabrikmäßige, schablonenartige Massenfabrikation von Litteraturwerken, welche durch ihre Menge ihren Urhebern mögslichst große Summen einbringen und der Unterhaltung der Millionen dienen sollen, welche auf kurze Zeit eine anregende geistige Beschäftigung suchen, ist allerdings nicht geeignet, das Niveau der Belletristik auf einer bedeutenden Höhe zu erhalten oder sie auf eine solche zu erheben. Diese Werke sind ihrer Wehrheit nach Eintagsschöpfungen, die jeder Eigenart entbehren, berühmt gewordenen Vorbildern nachgemacht sind und ebenso rasch verschwinden, wie sie entstehen, meist auch nur in der Tagespresse abgedruckt und ebenso rasch vergessen werden, wie der übrige Unterhaltungsstoff, der die Spalten derfelben füllt. Verhältnismäßig nur sehr klein ist die Zahl

ber Arbeiten, welche sich über diese litterarischen Gintagesliegen erheben, und ebenso klein ist die der wahrhaft hervorragenden Schriftsteller der Jehtzeit.

Bu erwähnen ift unter biesen gunächst Bret Sarte, ber mit Beift und humor in feinen vielen Erzählungen bie Buftanbe und Menschen bes fernen Beftens, namentlich Raliforniens in ben Reiten bes Goldfiebers und bes Übergangs zu gefitteteren Berhältniffen geschilbert hat, und beffen Berte gerabezu ben Bert von Rulturbilbern haben, die für spätere Geschlechter noch als Quellen, als zuverläsfiges Studienmaterial für bie Renntnis ber in ihnen behandelten Zeiten, Gegenden, Menschen und Ruftande gelten werben. Mitten unter ihnen lebend, hat er jene Menschen, welche aus aller Welt um 1850 in Ralis fornien zusammenströmten, gründlich kennen gelernt, hat Orticaften entstehen und verschwinden gefeben, ift Benge gewesen von der plöglichen Bereicherung und der ebenso ichnellen Berarmung jener rauben Männer, bie zügellos und gesethlos nur ihr eignes Glud verfolgten und bas Leben ihrer Mitmenschen in dem schweren Rampfe, ben fie um ihr Dasein burchzufechten hatten, nicht achteten und nicht schonten. Gin sorgfältiger, grundlicher Beobachter und Menschenkenner, blidt Bret Barte aber auch durch die abstoßende Außenseite in das Wesen der Dinge und ber Menschen, er ift nicht bloß ber chnische Spotter und humorift, sonbern auch ein feinfühliger humanift, ber ein warmes Berg und Berftanbnis für bie feelischen tieferen Regungen seiner Mitmenschen bat, ber ihre Sorgen, ihren Rummer mitempfindet und würdigt. Er sucht nach bem golbenen Rern im innersten Wesen biefer Menschen, Die aus tausend und abertausend verschiedenartigen Ursachen praktisch bas Rätsel ju lösen, zu ermitteln suchten, was bas Glud und wo es zu finben ift.

Nicht minber bebeutenb ift Samuel Langhorne Clemens,

bekannt unter dem Namen Mark Twain. Auch er ist in der rauhen Schule des Lebens gebildet und zu dem geworden, was er ist — wie fast alle bedeutenden Männer der Vereinigten Staaten. Der Humorist überwiegt in ihm den seinen Menschenstenner, aber auch er ist ein vorzüglicher Beodachter und guter Schilderer. Er beschränkt sich nicht darauf, seine Vorwürse in Amerika zu suchen; er hat auf häusigen Reisen auch Europa gründlich kennen gelernt und nicht versehlt, mit Wiz, wennsgleich häusig unter starker Übertreibung alles das Kleinliche, Zopfige, Lächerliche zu geißeln, was ihm in der alten Welt aufsiel. Sein Tramp abroad kann in vieler Hinsicht als ein Meisterwerk humoristischer Reisebeschreibung gelten. Zu seinen besten Arbeiten gehören allerdings viele seiner kleinen Geschichten, Stizzen und Episoben.

In dieser beliebten Gattung von Erzählungen zeichneten sich auch Frank Stockton, Bishop, Albrich, Deming, Cable, Anna Green, Blanche Howard und viele andere aus, von benen manche aber auch durch größere Novellen und Romane wohl begründeten Auf erlangt haben.

Als ein liebenswürdiges Erzählertalent hat sich Louisa M. Alcott erwiesen, deren Hauptwerk Little Women als ein lebenswahres, prächtiges Kabinettstück der Schilberung des alltägs lichen Lebens bezeichnet werden muß, und das wegen seiner Naturtreue hohen kulturellen Wert hat. Es ist weit davon entsernt, ein Roman im gewöhnlichen Sinne des Wortes zu sein, es verzichtet auf alle Mittel zu Erhöhung der Spannung, es entsbehrt alles Sensationellen, sondern schilbert nur das häusliche Leben einer Familie des Mittelstandes und zeichnet ohne jede Übertreibung die verschiedenen Charaktere der wenigen Personen, welche als typische Vertreterinnen der amerikanischen Frauenwelt betrachtet werden können.

Chenfo anspruchslos find bie hauptwerke von habberton,

È.

Helenens Kinderchen und Andrer Leute Kinder, die im Laufe kürzester Zeit in zahllosen Auflagen erschienen sind und ihren Weg weit über Amerika hinaus in alle Welt gesunden haben. Das Geheimnis des sabelhaften Erfolges, den diese und einige andere amerikanische Werke jüngster Zeit errungen haben, liegt in ihrer Einsachheit und Naturwahrheit, in ihrem Realismus, der die Wirklichkeit widerspiegelt. Die Reaktion des Geschmacks gegen alles übertriebene, Unwahre, Unwahrscheinliche, gerade so wie gegen die Unnatur und überkultur macht sich in immer weiteren Kreisen der wahrhaft Gebildeten bemerkdar, und was dieser stetig stärker werdenden Strömung entspricht, das sindet in ihnen Beifall.

Daneben allerdings ist in der großen amerikanischen Welt auch Interesse genug für Werke, welche ganz entgegengesetzten Geschmackrichtungen huldigen und namentlich den spiritistischen Bestrebungen dienen. So finden Romane wie Haggards She, wie Corellis Arbath und Two worlds in Amerika gleichfalls ein sehr großes Lesepublikum.

Der Kriminal- und Detektivroman ist in ben Vereinigten Staaten auch außerordentlich beliebt, und je besser es den Roevellisten gelingt, die Spannung des Lesers zu steigern, desto größer ist der Erfolg, wie sich das dei Archibald Gunters Roman: Jener Franzose gezeigt hat. Das Sensationelle, das Außergewöhnliche übt ja überhaupt auf die großen Massen, welche es wolle; Bellamys Kücklick aus dem Jahr 2000 hat seinen Versasser mit einem Schlage zum reichen Mann, Kennans Enthüllungen über Sibirien diesen zu einem der geseiertsten Schriftsteller gemacht.

Lyrit und Epos haben ben Prosabichtungen weichen mufsen, und wenn auch in ben Bereinigten Staaten von ben Tausenden von Schriftsellern viel in gebundener Form gebichtet wird, so entbehren sie jett doch irgend welcher hervorragender Geister, die sich Longsellow und Bryant als Lyriker und Epiker an die Seite stellen könnten.

Das Drama hat bis jest überhaupt keinen einzigen besteutenden Vertreter aufzuweisen gehabt, der sich durch seine Schöpfungen in der Union und vollends darüber hinaus großen Ruf erworben hätte. Es sind im allgemeinen nur die niedrigsten Gattungen der dramatischen Dichtung, welche die großen Massen zu fesseln vermögen, aber auch selbst auf diesen Gebieten überwiegen noch die englischen Possensbichter.

Auch in der Belletriftif bemerken wir asso eine außersordentliche Thätigkeit, und auß der großen Zahl der Kräfte, welche dieses Feld bearbeiten, haben sich bereits viele zu einer weit über die Grenzen Amerikas hinausgehenden Berühmtheit und Bedeutung erhoben. In den Reihen der Deutsch-Amerikaner, die auf diesem Gebiete an Fruchtbarkeit mit ihren englischen Mithrüdern wetteisern, gibt es auch manche, welche sich in ihrer neuen Heimat durch ihre litterarischen Erzeugnisse hohes Ansehen erworden haben; aber wenigen ist es disher gelungen, sich als Novellisten und Lyriker derart auszuzeichnen, daß ihre Werke in der deutschen Heimat weite Verdreitung gefunden hätten.

Die große Aufmerksamkeit, welche man der Erziehung der Kinder und der Bildung des Bolks sowie der Erhaltung religiösen Sinnes und der Verbreitung moralischer Grundsäte zuwendet, ist Veranlassung gewesen, daß man sich mit großem Eiser der Absassung von Jugend= und Bolksschriften zuge= wandt hat, welche diesen Zwecken dienen. Dieser Litteratur= zweig ist daher im Laufe der Zeit sehr umfangreich geworden und wird hauptsächlich von Frauen kultiviert; doch auch viele der ersten Schriftsteller und Gelehrten halten es nicht

für unter ihrer Bürbe, sich solchen Aufgaben zu widmen, daher hat diese Gattung vieles sehr Gute und Nüpliche aufzusweisen.

Da bie Amerikaner burchweg Lektüre lieben, auch bei ber verhältnismäßigen Billigkeit ber Bücher gern geneigt sind, bas, was sie besonders interessiert, zu kausen, da ferner jeder Gebildete seinen Ehrgeiz darin setz, eine gute Privatbibliothek zu haben, in der die hervorragendsten zeitgenössischen Werke vorhanden sein müssen, so hat der Buchhandel einen großen Ausschwung genommen, und während derselbe früher ebenso wie das gesamte Geistesleben hauptsächlich im Nordosten der Staaten, namentlich in New-York und Boston konzentriert war, hat Chicago ihnen und andern Städten jener Gegenden, jetzt auch auf diesem Thätigkeitsselbe den Rang streitig gemacht und sie großenteils überslügelt. Eine Menge von bedeutenden Berslagsfirmen ist dort entstanden, sodaß Chicago heute beinahe schon als das amerikanische Leipzig gist.

Es sind übrigens keineswegs nur belletristische Werke, billige Volksbücher und sensationelle Novitäten, welche einen großen Absah sinden, sondern auch sehr kostspielige encyclopädische, wissenschaftliche und das allgemeine Interesse aus irgend welchen Gründen anziehende umfangreiche Werke. So sind unter andern General Grants Memoiren in mehr als 300 000, Picturesque America in weit über 100 000, Blaines 20 Jahre im Kongreß in mehr als 200 000, die amerikanische Encyklopädie, welche 100 Dollar (400 Mark) kostet, in über 120 000 Exemplaren abgeseht worden.

Sind die Honorare, welche gezahlt werden, im allgemeinen im Bergleich zu ben deutschen sehr hoch, so steigern sie sich bei Werken, welche Aussicht auf einen bebeutenden Absatz versprechen, zu einer Höhe, an die auch selbst die Schriftstellers honorare Englands selten hinanreichen.

Die bei weitem wichtigste Ausdrucksform des Geisteslebens ist natürlich die Tagespresse, überhaupt die periodische Litteratur, die heute einen Umfang und eine Bedeutung erlangt hat wie in keinem andern Lande der Welt.

Die Anfänge bes Beitungswesens reichen in ben Bereinigten Staaten gurud bis an bas Enbe bes 17. Sahr= hunderts; und zwar war es zunächst Boston, wo 1690 ber erfte Berfuch gemacht murbe, eine periodisch erscheinende Beit= schrift zu grunden. Da fich dieselbe aber bei bem Beift, ber bamals und später in ben Reuenglandkolonien berrschte. nur gegen bas Mutterland richten konnte, fo bot bas lettere alles auf, um bas Entstehen bon Zeitungen zu verhindern. Tropbem erschienen 1719 in Boston schon zwei Blätter und in Philadelphia eins, bald folgte New-Port mit einer Gazette, die in den Diensten ber Regierung ftand. Als ber Buchbrucker Beter Renger bann aber 1733 bafelbft bas Weekly Journal als Ronfurrenzblatt gründete, welches den Bolksintereffen biente, ba wurde ihm ber Prozeg gemacht und 1734 feine Zeitung öffentlich burch ben Benter verbrannt. Benger felbst mußte bann freilich auf Grund bes Wahrspruches ber Geschworenen freigesprochen werben. Berfolgungen wegen Bregvergeben waren aber unter ber Berrichaft ber Englander auch später fehr häufig, benn bie Mehrzahl ber im Laufe bes vorigen Sahrhunderts entstandenen Beitungen ftand auf der Seite berjenigen, welche bie Regierung bes Mutterlandes befämpften, und als infolgebeffen bas Papier mit einem Ginfuhrzoll belaftet und bamit ein neuer Schlag gegen bas Zeitungswesen geführt wurde, ba trug biefer Umstand nur bazu bei, die öffentliche Meinung noch mehr gegen bas Mutterland aufzu= reizen. Damals fing bie Breffe bereits an eine wichtige Rolle zu spielen, und wenn fie auch nach ber Unabhangigfeits= erflärung in einigen Staaten noch einer Steuer unterworfen war, so erwuchs sie boch mit einer staunenerregenden Geschwindigkeit zu der Großmacht, die sie heute ist und als die sie einen gestaltenden Einsluß auf das öffentliche Leben und die gesamte Kulturentwickelung der Bereinigten Staaten aussübt. Um 1800 erschienen im ganzen 200 Zeitungen und 1880 war die Summe der periodischen Drucschriften bereits auf 11 314 gestiegen; 1889 wurde sie auf 16 319 bezissert, und zur Zeit wird weit mehr als ein Dritteil aller in der Welt erschienens den Zeitungen und Zeitschriften in den Vereinigten Staaten gebruckt.

Bo beute in irgend einer eben erst bem Berkehr erschlos= senen Gegend ein neuer Ort gegründet wird, ba entsteht auch beinahe gleichzeitig eine Druckerei, beren Inhaber zunächst eine Reitung herausgiebt, die die Bergleute und Bauern ber Nachbarschaft mit ben Borgangen in ber Kulturwelt bekannt macht, fie durch zahlreiche Anzeigen über bie Bezugsquellen für alle Lebensbedürfnisse, Gerate und Maschinen unterrichtet und ihnen einen, wenn auch manchmal recht mageren Bilbungsftoff gewährt, babei gewöhnlich aber ausgezeichnete Geschäfte macht, bis die Konfurrenz entsteht und ber Rampf ums Dasein beginnt. Bei bem lebhaften Intereffe, bas jeber einzelne Ameritaner an bem öffentlichen Leben nimmt, entspricht die Tages= presse aber einem Bebürfnis, bas selbst in ben entlegensten Farmen und Fischereiftationen bes äußersten Norbosten, in ben Nieberlaffungen ber Holzfäller und ben Beibepläten ber Neu-Mexikaner so bringend empfunden wird, bag wo nur ein paar Hundert Abnehmer ficher find, eine Reitung sich auch sehr aut balten tann.

Das amerikanische Zeitungswesen weicht in seinem Charakter allerdings von dem europäischen und besonders von dem beutschen sehr wesenklich ab. Es steht noch viel mehr als letzteres im Dienste der Öffenklichkeit, muß viel mehr mit ihrem

Wesen, mit ihren Bunschen und Interessen rechnen und fich letteren fehr viel mehr anpaffen, weil barauf fein Erfolg und sein großer Ginfluß beruht. Die Zeitung ift dem Amerikaner viel unentbehrlicher als bem Europäer, und es gibt feinen noch fo beschäftigten Arbeiter ober Beschäftsmann, ber nicht bie Beit ju gewinnen mußte, mindeftens eine Beitung zu lesen und sich durch fie über alles zu unterrichten, was ihn interessiert. Bevorzugt wird da in erster Linie natürlich basjenige Blatt, welches alle wichtigen Nachrichten am frühesten bringen kann, und felbst jede Provinzialzeitung von einigem Unsehen ift baber gezwungen, bedeutende Summen für die telegraphische Berichterstattung aufzuwenden. Die großen hauptstädtischen leitenden Organe vollends haben fich fogar eigene Telegraphenlinien und Kabelverbindungen berftellen laffen, um den Anforderungen ihres Publifums in jeder Sinficht gu genügen und es über alle Vorkommniffe von Bedeutung in Europa oder andern Erdteilen fo rasch als überhaupt möglich zu unterrichten. Um andrerseits ber Ronfurreng begegnen gu fonnen, haben die größten Zeitungen New-Ports, wie der World und der Berald, ihre eignen Expreszüge eingerichtet, welche alle übrigen Verkehrsmittel an Schnelligkeit bei weitem über= treffen und es ihnen ermöglichen, felbst in fern gelegenen Provinzialstädten früher zu erscheinen als die lotalen Blätter. In ähnlicher Beife suchen auch die befferen Zeitungen ber Provinzialstädte mit der Preffe der Nachbarorte zu ton= furrieren.

Der Leser will aber nicht nur mit größter Schnelligkeit über alle politische Ereignisse des In- und Auslandes sowie über alle lokalen Vorkommnisse unterrichtet werden, er wünscht auch belustigt, angeregt, mit allen neuen Entdeckungen, Erfindungen bekannt gemacht und über alles und jedes informiert zu werden, was ihn interessieren kann. Seine Zeitung muß ihm also

Unterhaltungestoff in Fulle bieten, und die Erzählungen und Berichte muffen womöglich illuftriert sein; er will bas Bortrait bes Bringen X., ber aus Deutschland, bes Lord D., ber aus England, bes Fürsten 3., ber aus Rugland angekommen ift, ebenso gut tennen lernen wie bas bes Mörbers A., bes Seiltänzers B., des berühmten Schauspielers C. Wenn in Spanien ein Erbbeben ftattgefunden hat, fo will er bie Berwüftungen besselben bilblich sehen, er will bie Rarte bes Schauplages ber Rämpfe in Afrika haben, die Fuße aller berühmten Ballettangerinnen, die Urme ber iconften Damen ber Gesellichaft im Bilbe bewundern. Jede größere Reitung muß baber über eine Schar von geschickten Erzählern verfügen, die bie einfachsten Greigniffe bes Tages humoriftisch ober fensationell bearbeiten, und über eine Reibe von tuchtigen Runftlern und Reichnern, bie das alles illustrieren können. Daneben verlangt der Leser feine humoresten, Scherze, Rovelletten, Bilberratfel, Anzeigen, wo er seine Rleiber, seine Toilettengegenstände, wo er ein Stuck Land taufen tann; er will miffen, wie feine Bapiere fteben, mas für Frembe mit dem letten Lloydbampfer in New York angekommen find. Seine Zeitung muß baber außerorbentlich reichhaltig fein, minbestens 8 Seiten größten Formats umfaffen, aber fie barf nicht viel toften, und felbst bie ersten Blatter New Ports werden jest für ein bis zwei Cents (4 bis 8 Pfennig) pro Stud vertauft, benn ber Leser wirft fie meg, fobald er sie burchblättert hat.

Um allen biesen Anforderungen zu genügen, brauchen alle Tagesblätter viel, zum Teil sehr viel Geld, dies aber können sie nur erhalten durch eine Masse von Annoncen; das Anzeigenswesen, die Reklame ist daher teils aus diesem, teils aus anderen praktischen Gründen nirgends kräftiger entwickelt als in den Bereinigten Staaten. Selbst die solidesten Geschäfte, welche es gar nicht nötig hätten, sich dem Publikum in Erinnerung

zu bringen, halten dies doch für erforderlich: denn wenn ihr Name nicht unaufhörlich ber großen Maffe vor Augen geführt würde, so würden sie bei der riefigen Konkurreng schlieflich boch Einbuße erleiben. Es gibt baber feinen Geschäftsmann, ber Die Annonce, die Reklame nicht für praktisch hielte, nicht große Summen bafür opferte. Aber es barf bavor überhaupt niemand zurudicheuen, ber in Amerika auf irgend einem Gebiete irgend etwas erreichen will. Rein Mensch ift berühmt genug, um bort ber Reklame entraten zu konnen, und macht er fie nicht, fo wird fie für ihn von Spekulanten gemacht, die feinen Ramen ober sein Bild dafür in ergiebiger Beise ausbeuten. Gine Fülle von Beift wird beständig aufgeboten, um der Reklame immer neue, möglichst überraschende sensationelle Mittel bienftbar zu machen, und die Erfahrung spricht bafür, daß diejenigen, welche die größte Geschicklichkeit barin besitzen, meift auch die bedeutendsten Erfolge erzielen. Das gesamte Reitungswesen steht daber bereitwilligft im Dienste ber Reklame, weil fie ihm riefige Summen einbringt. Aber biefe letteren genugen meift noch nicht, die Zeitung braucht noch andere Rückhalte und fie fucht fie im öffentlichen Leben, im Barteiwesen, in der Politik. Fast tein Blatt tann fich dieser Notwendigkeit entziehen, benn politische Farblofigkeit würde eine Zeitung von vorn herein überflüffig machen. Es will niemand ein Blatt, bas nur bie Thatsachen berichtet und fie nicht unter irgend welchem fritischen Gefichtspunkt beleuchtet. Nimmt aber eine folche Zeitung bemo= fratischen ober republikanischen ober irgend einen Partei= charafter an, so kann sie zunächst auf die Barteigenoffen rechnen, wenngleich fie nun auch mit den Organen aller übrigen Parteien um die Eriftenz ringen muß. Gelingt es ihr nun, fich zu halten, so ist sie eben auch nicht mehr unabhängig, sondern muß sich eng dem betreffenden Programm anschließen und gerät barüber auch in bie große Bersuchung ber Räuflichkeit.

ber Bestechlichseit, die vielen und selbst manchen der größten Beitungen gemacht wird. Sie muß aber leben, muß ihren telegraphischen Korrespondenten, ihren Zeichnern, dem großen Heer von Mitarbeitern aller Art sehr hohe Honorare zahlen, muß ihren Lesern Sonntags ein auf das vier- und mehrsache erweitertes Lesematerial bieten und dazu bedarf sie Geld und nimmt es, wo es zu haben ist.

Höher als die politische Tagespresse steht die Journallitteratur, welche in Amerika eine sehr hohe Bedeutung gewonnen hat, zum Teil auch Ausgezeichnetes leistet, da für sie die ersten Schriftsteller, Gelehrten und Staatsmänner mitarbeiten und da sie namentlich in dem Zweige der wissenschaftlichen Fachblätterslitteratur das reichste und wertvollste Bildungsmaterial bietet. Die besseren Journale, welche in Hunderttausenden von Exemplaren erscheinen, sind durchweg auch mit Justrationen versehen, die von den ersten künstlerischen Kräften ausgeführt werden.

Eine wichtige Rolle spielen endlich die Withlätter, welche im allgemeinen sehr gut redigiert und illustriert sind und die an Rückschsigkeit der Kritik die Tagespresse womöglich noch übertressen.

Die ungeheuren Anforderungen, welche an alle Presserzeugnisse gestellt werden, setzen auch bei allen, die für das Zeitungswesen auf irgend einem Gebiet thätig sind, eine Arbeitstraft, eine Geschicklichkeit und Schnelligkeit voraus, wie sie bei den europäischen Journalisten nur ausnahmsweise zu sinden sind, sodaß der Beruf des amerikanischen Zeitungsmannes zu den aufreidendsten gehört, die es in jenem Lande der denkbar rastlosesten Arbeit giebt. Die beständige Notwendigkeit, immer neues Material herbeizuschaffen, zwingt die Journalisten vor keinem Stoff zurückzuschrecken. Mit Ausnahme der Religion ist das heiligste nicht vor der Prosanierung durch die Öffentslichkeit der Presse sicher.

Mögen bie Standalsucht, die Unzuverlässigkeit, der polemische Charakter, die furchtbare Rücksichigkeit und viele andre böse Eigenschaften der amerikanischen Presse auch den gebildeten Europäer auf das lebhafteste gegen sie einnehmen, sie ist doch ein nicht zu unterschätzender, wichtiger Bildungssaktor, der auch der Förderung des öffentlichen Lebens äußerst dienlich ist, da er schonungslos alles geißelt, was dasselbe schot, und das Verbrechen versolgt, wo und in welcher Gestalt es erscheinen, in wie hohen Preisen es auch versteckt sein mag.

Das gesamte Geistesleben Nordameritas weist somit, wie viel Schäben ihm auch noch anhaften mögen, eine Schaffenstraft auf, die zu ben größten und glanzendsten Hoffnungen für die Zukunft berechtigt.





## Kapitel VIII.

## Aunft und Aunftgeschmack.

errscht im allgemeinen in großen Kreisen ber alten Welt ein starkes Borurteil gegen alles Amerikanische, so steigert sich basselbe vollends zu grundsätlicher Geringschätzung gegensüber ben künftlerischen Bestrebungen und Leistungen ber Ameristaner. Es ist in früheren Reisewerken stets in abfälligster Weise über alles abgeurteilt worden, was in den Vereinigten Staaten an Kunstwerken und Bauten geschaffen wurde, sodaß es jetzt sehr schwer ist, gegen die heute zum Teil gar nicht mehr zutreffenden, aber immer noch getreulich wiederholten Anschauungen anzukämpsen und thatsächliche Jrrtümer zu berichtigen.

Einen Bergleich mit den kunftlerischen Schöpfungen und Leistungen der alten Welt halten die der neuen freilich bis jett nicht aus, man sollte aber auch an die lettern nicht densselben Maßstab anlegen, mit dem die erstern gemessen werden; benn daß ein Bolk, das erst im Entstehen begriffen ist, das bis jett keinen eignen ausgeprägten Thous besitzt, sich noch im Zustande der Gährung, der Unfertigkeit besindet, und dem eine Jahrhundert oder Jahrtausende lange geschichtliche und künst-

lerische Entwickelung fehlt, nicht dasselbe ober Uhnliches leisten kann, wie die großen Kulturvölker der alten Welt, ist leicht einzusehen.

Das Bolf der Bereinigten Staaten besitzt allerdings dasür gewisse Boraussetzungen, die in gleichem Maße keines der alten Welt zur Zeit aufzuweisen hat. Es erfreut sich namentlich eines außerordentlichen Wohlstandes, der, wie die Kulturgeschichte durch zahlreiche Beispiele beweist, die Grundlage ist, auf der die Künste sußen müssen, um gut zu gedeihen und sich glänzend zu entfalten. Erst wenn die Existenz eines Volkes vollständig gesichert ist, kann es die Muße sinden, sich der Pssege der Künste zu widmen, erst dann können diese letztern als Selbstzweck versolgt werden und einen würdigen Lohn finden, erst dann kann in breiten Kreisen allmählich ein höherer Kunstzgeschmack, ein Interesse an den Künsten entstehen.

Diese Boraussetzung ift vorhanden. Die Bereinigten Staaten verfügen über ein Nationalvermögen von ungeheurer Größe; fie besiten eine Maffe von Beguterten, wie im Berhaltniß tein andres Land ber Erde. Der burchschnittliche Wohlstand ift bedeutender als bei den meiften Bölkern Europas, namentlich ist der höhere Mittelstand, der eigentliche Träger des Boltscharafters, im Berhältniß fehr begütert; man burfte aus allen biefen Gründen annehmen, daß die Rünfte bort ben frucht= barften Boben finden follten. Babllofen Individuen ift ferner burch ihre materielle Lage die Möglichkeit geboten, fich mit boller Singebung bem Studium ber Rünfte und ber Beschäftigung mit ihnen zu widmen. Allen biefen gunftigen Umftänden fteben aber die Thatsachen gegenüber, daß die materielle Rultur doch noch in voller Entwickelung begriffen ift, bag fie noch überwiegend und in vielen Teilen ber großen Republik gang ausschließlich alle Körper- und Beisteskräfte in Unspruch nimmt und daß die materiellen Intereffen noch bas öffentliche

Dierds, Rulturbilder a. b. Bereinigten Staaten.

18

Ĺ

Leben und bas gesamte Denken und Treiben ber Amerikaner beherrschen. Die idealen Bestrebungen sinden in der Bolksseele nur geringen Wiederhall, und die nüchterne, nur auf das Materielle und Praktische gerichtete allgemein herrschende Weltanschauung, welche der Politik und der Kultur den Stempel ausdrückt, ist der Entstehung einer idealen Geistesrichtung nicht förderlich.

Diese Thatsachen erklären sich leicht genug aus bem gesichichtlichen Entwickelungsgange ber Bereinigten Staaten.

Die Führerschaft hatte boch nun einmal Maffachusetts, bie Hochburg der Puritaner. Der Geift, welcher biese erften Ansiehler im Norben ber Bereinigten Staaten beseelte, mar nicht nur ein religiös fehr ftrenger, sonbern ein zelotischer. allem Lebensgenuß vollständig abgewandter. Rede äufere Einwirfung auf die Sinne erschien ihnen als im bochften Grabe ichablich für bas Seelenleben, fo mußten fie benn naturgemäß die Runfte, namentlich die Malerei grundfählich als Teufelswerke verwerfen, geradeso wie sie ben Tang, bie alten englischen Bolfsbeluftigungen und jede Art von profanen Festlichkeiten aus ihrem Machtbereich verbannten. Dieser aller Lebensfreude auf das entschiedenste widerstreitende ftrenge puritanische Geist wurde der herrschende in allen Rolonien und bann in ben Staaten, welche in ber Bunbegrepublit bie maßgebenden wurden.

Bu dieser allgemeinen, den künstlerischen Bestrebungen völlig entgegengesetzten Grundstimmung kam der Umstand, daß die Bevölkerung sich ganz ausschließlich und unter Aufgebot aller ihrer Geistes- und Körperkräfte der Sicherung ihrer Existenz widmen mußte. In diesem schweren Kampse ums Dasein, der durch die vielen interkolonialen Kriege und namentlich durch den gegen das englische Mutterland einen so ernsten Charakter annahm, blieb den Amerikanern allerdings keine Zeit und kein Sinn für künstlerische Thätigkeit. Die Verhältnisse stellten an

jedes einzelne Individuum die weitgehendsten persönlichen Forberungen und ließen ihm keine Muße für andere als praktische Beschäftigungen.

Die schnelle Entsaltung der technischen Wissenschaften seit der Erlangung der Unabhängigkeit bedingte aber doch eine gewisse Vordildung, und deswegen machte sich allmählich auch das Gefühl des Bedürfnisses, den Zeichenunterricht in die öffentslichen Schulen der Neuenzlandstaaten einzuführen, geltend. Damit aber war der erste Grund zu dem Entstehen eines gewissen Kunstinteresses in der Bevölkerung der Vereinigten Staaten gelegt.

Aber auch das Beispiel, welches andre Länder gaben, fing nach und nach an ansteckend zu wirken.

Der junge Bundesstaat, der mit Recht so stolz auf ben glücklichen Erfolg ber riefigen gegen England gerichteten Rraftanstrengung war, fühlte sich in seiner schwer errungenen Würde als unabhängiger Staatsorganismus, und es konnte nicht ausbleiben, daß er benen ber Alten Welt nacheiferte und bie Einrichtungen berfelben jum Borbild nahm. Gine besondere Anziehungstraft mußte aber namentlich Frankreich auf die Amerikaner ausüben. Diefes hatte fie kräftig gegen England unterftütt, und es waren baburch zahlreiche enge Beziehungen zwischen beiben Ländern angeknüpft worden. Frankreich galt als bas höchst civilisierte Land, das der übrigen Welt nicht nur auf dem Gebiete ber Mobe, sondern auch in ben meisten Rulturzweigen weit voran ftand und ihr feine Gefete diktierte. Die große Revolutionsbewegung mußte das Ansehen Frankreichs in den Augen ber Amerikaner nur noch mehr steigern und fie veranlaffen, mit Nachbruck ben Frangosen in allen Punkten nachzueifern. Dies geschah benn auch gang besonders bezüglich ihrer Schulen und Akademien, welche letteren ber wachsende amerikanische Großstaat nicht entbehren zu können glaubte.

Während die Einführung des Zeichenunterrichts in den öffentlichen Schulen allmählich die Einrichtung von besonderen Zeichenschulen zur Folge hatte, machte sich andererseits das Bedürfnis geltend, auch Kunstakademien, Museen und Bildersgallerien zu schaffen, und so entstand im Herzen der Reusenglandstaaten, in Boston, die erste derartige Hochschule für das Studium der bildenden Künste.

Die Lehrer, welche an biefer und ben balb in andern Großstädten ber Union gegrundeten Inftituten ben Unterricht erteilten, waren entweder eingewanderte Auslander oder boch wenigstens im Auslande erzogene Manner. Sie übertrugen nach Amerika ben Runftftil, ben Runftgeschmad und die Technik ihrer faft ausschließlich englischen Beimat. Aber auf lange Beiten hinaus mußten bann auch biejenigen, welche fich ber Beschäftigung mit ben Runften widmen wollten, ins Ausland geben, um bort entweder von Grund aus zu ftudieren, ober um, auf ber burftigen in Amerika genoffenen Borbilbung fußenb. ihre Studien in England, Baris ober Stalien fortzuseten. Unter biesen Umftanben fonnte fich fein nationaler Runftftil ausbilben, und wo leichte Spuren eines folden vereinzelt in ben Erzeugniffen diefer früheften Runftveriode ber Bereinigten Staaten und bis gegen bie Mitte biefes Sahrhunderts ju Tage treten, ba find fie nichts als ber Ausbrud bes Individualismus der betreffenden Rünftler, beren Arbeiten fich im übrigen in ber Technit, bem Stil und ber Farbengebung von ben zeitgenöffischen Leiftungen ber Lehrer und Schüler ber Atabemien. an welchen fie fich ausgebilbet hatten, nicht unterscheiben.

Es fehlte ja auch ben amerikanischen Kunstinstituten zu Anfang so ziemlich an allem, was erforberlich gewesen wäre, tüchtige selbständige Kräfte heranzubilden. Das Lehrmaterial war äußerst dürftig, die Arbeitsräume unzulänglich und die Lehrskräfte unbedeutend; denn die Zeichenschulen oder Akademien

genossen ja keinerlei Unterstützung seitens ber Regierungen ober ber Gemeindeverwaltungen, sie waren vielmehr private Schöpfungen ober eine Art Aktienunternehmungen, benen auch aus ben begüterten Ständen damals nur äußerst spärliche Mittel zusslossen, sodaß sie ihr Dasein sehr kummerlich fristen mußten.

Mit welchen Schwierigkeiten biese ersten Pssegeskätten ber Kunft zu kämpsen hatten, das beweist unter andern die Geschichte ber großen New Yorker Akademie ber schönen Künste, die in ben folgenden Zeilen in ihren Hauptphasen geschildert werden mag.

Diese Hochschule war 1802 gegründet worden, und es war eine ihrer ersten und wichtigsten Thaten gewesen, ben bamaligen Ronful von Frankreich, Napoleon Bonoparte, zu ihrem Ehrenmitgliebe zu erwählen. Dieser mußte sich auf irgend welche Beise für die ihm zu teil gewordene Shre erkenntlich zeigen und that es, indem er der Afademie eine ansehnliche Bahl Gipsabguffe von Runftwerken, die fich in ben Barifer Sammlungen befanden, zum Geschenk machte. Gin Rem Norker reicher Privatmann hatte gleichzeitig burch ben bamaligen amerikanischen Gesandten in Paris eine Sammlung von Nachbilbungen von Antiken beforgen laffen. Als alle biefe Begenftanbe in New Pork eintrafen, war aber guter Rat teuer, benn es fehlte ber Afademie, die mehr in der Theorie als in der Praxis existierte, an Räumen, in benen biefe hochft wertvollen Reproduktionen berühmter klassischer Werke aufgestellt werben konnten. Die meisten Riften blieben baber vorläufig unausgepadt, fie murben untergebracht, wo und wie es ging, und manches wurde bamit bem vollständigen Verfall preisgegeben, ba man die ganze Sache schließlich vergaß.

Erst 1816, als Dr. Witt Clinton zum Präsibenten ber Hochschule, die bis dahin so gut wie gar kein Lebenszeichen von sich gegeben hatte, ernannt wurde mietete man in

bem ehemaligen Armenhause, an beffen Stelle später bas beutige Berichtsgebäube errichtet worden ift, einige Zimmer und richtete fie für Lehrzwecke ein. Zugleich erinnerte man fich ber erwähnten Abguffe und veranstaltete eine Ausstellung berfelben, zu ber bann noch eine andre mit einer großen Der Erfolg biefer Ausstellung Reihe von Gemälben trat. war ein überraschend großer und brachte der notleidenben Akademie auch bedeutenden klingenden Ertrag ein. Männer, welche an ber Spite bes Instituts standen, maren indessen alles andre nur feine Runftverständigen, benn ba in ben Borftand ben Statuten gemäß nur folche Männer gewählt werben durften, die eine gewisse ansehnliche Summe beigesteuert hatten und Aftieninhaber waren, so waren die überwiegend armen Rünftler fast vollständig von ber Leitung ber Akademie Übrigens glaubten die begüterten Aftionäre ausgeschloffen. auch ein Recht zur Ausübung einer Günftlingswirtschaft zu haben, die der Förderung ber Runfte nicht fehr bienlich mar. Bu ben Ausstellungen, welche nach bem erften gunftigen Ergebniffe häufiger ftattfinden follten, durften nur "Rünftler von Muszeichnung" zugelaffen werben, tropbem aber murben Dilet= tanten und Liebhaber, welche ben Leitern bes Runftinstituts nabe ftanben, förmlich zur Beteiligung eingelaben, gang unbekummert barum, ob ihre Werke überhaupt irgendwelchen kunstlerischen Wert hatten.

Doch auch die eigentlichen technischen und künstlerischen Leiter der Akademie waren nicht ganz ihrer Aufgabe gewachsen, und unter dem als Maler immerhin achtungswerten Präsidenten John Trumbull verschlimmerten sich die Verhältnisse noch sehr des trächtlich. Vielleicht waren es seine eigenen ernsten Ersahrungen, die ihn bewogen, die jungen Künstler und Kunstschüler eher abzuschrecken, als in der Verfolgung ihrer Ziele zu bestärken und zu ermuntern. Jedenfalls war er äußerst uns

freundlich im Bertehr mit ihnen, ließ feiner Billfur bie Bugel ichießen und erschwerte bie Benutung ber akademischen Lehrmittel, als ob seine einzige Aufgabe sei, die Runftpflege thunlichft zu beschränken. Auch gegen die Einrichtung von Beichenund Kunftschulen mar er eingenommen, und ba er überdies nichts that, um bie vorhandenen Sammlungen zu vergrößern, auch auf ben Sahresausstellungen nichts Neues erschien, sonbern nur bie alten Sachen immer wieber ausgestellt murben, fo wurden auch die Aftieninhaber schließlich unzufrieden und die befferen Rünftler zogen fich vollends nach und nach zurud. Aber auch das Verhältnis zwischen ben Schülern und bem Bräfibenten Trumbull verschlimmerte fich berartig, daß erftere fich wiederholt gezwungen saben, sich über lettern bei bem Gesamtvorstande der Atademie zu beschweren. 1825 spitte sich aus besonderen Anlässen der Konflikt so zu, daß mehrere ber ersten damaligen Maler wie Morse, Inman und ber bekannte Rupferstecher Bright die Initiative ergriffen und eine neue, von der Akademie unabhängige Runftgenoffenschaft gründeten, in der Durand den Borfit übernahm. Da aber die Mittel, welche berselben zur Berfügung ftanden, nur sehr dürftig maren, mußte man sich mit einem für ben Amed gang ungenügenden Raum begnügen, in welchem fich die Mitglieder breimal wöchentlich abends bei bem Schein einer mehr qualmenben als leuchtenden cylinderlosen Lambe urwüchsichtigfter Konftruttion vereinigten, um ihren fünftlerischen Beftrebungen obzuliegen.

Trumbull, der über diese unerhörte Kühnheit außer sich war, bot alles auf, um die Kunstgenossenschaft zu schädigen und wenigstens einzelne Mitglieder derselben wieder zur Rücktehr in den Schoß der Atademie zu bewegen. Als alle seine Bemühungen sich als fruchtlos erwiesen, erschien er eines Abends persönlich unter den in ihrem Arbeitsraume versammelten

Kunstjüngern, nahm ben Präsibentensitz ein und forderte die Anwesenden auf, sich in das Matrikelbuch der Akademie einzuschreiben, das er mitgebracht hatte. Der allgemeine Protest, welcher sich gegen diese Zumutung erhob, bewog jedoch Trumbull alsbald das Feld zu räumen; er ließ jedoch das Matrikel buch zurück, um benen, welche andrer Weinung werden sollten, noch Gelegenheit zu bieten, mit ihm Frieden zu schließen.

Beitere Versuche, die Afademie mit der Kunstgenossenschaft zu verschmelzen, erwiesen sich ebenfalls als fruchtlos, da die Intriguen, welche von Trumbull zu diesem Zwecke gesponnen wurden, die Sezessionisten nur zu um so größerem Widerstande reizten und sie Ansang 1826 endlich zu der Gründung einer neuen, von der ersten ganz unabhängigen, "Nationalen Afademie der zeichnenden Künste" veranlaßten. Es wurde die Bestimmung getroffen, daß der Vorstand derselben nur aus Künstlern von Prosession bestehen sollte. Außerdem wurde sast gleichzeitig ein Stizziertlub gegründet, dem hauptsächlich Mitglieder der Nationalen Afademie angehörten und der mit dieser eng verbunden war.

Auch das neue Kunstinstitut veranstaltete jährliche Kunstausstellungen, für welche der Grundsatz geltend gemacht wurde, daß nur Werke von lebenden amerikanischen Künstlern aufgenommen werden sollten, und bereits die erste, im Mai 1826 eröffnete Ausstellung, welche 170 Nummern enthielt, bezeichnete einen bedeutenden Ersola.

Nun aber begann der Kampf ums Dasein zwischen den beiden Nebenbuhlern, und er wurde mit jener Rücksichtslosigkeit und den Witteln geführt, die man aus den politischen Parteiskämpsen und Zeitungskriegen Amerikas hinreichend kennt. Namentlich zeichneten sich die Witglieder der alten Akademie durch schonungslose Kritik, Erbitterung und Hereinziehung pers

fönlicher Fragen und Angelegenheiten nicht gerade vorteil= haft aus.

Obgleich die neue Afademie bald nach ihrer Gründung in finanzielle Schwierigkeiten geriet, die nicht leicht zu überwinden waren, weil ihr die Unterftühung der begüterten Gesellschafts= flaffen vollständig abging und fie ganz ausschließlich auf ihre eigne Rraft angewiesen war, herrschte in ihr boch ein regerer. freierer Beift und fie zeichnete fich burch bedeutendere Lei= ftungen aus. Tropbem fie durch beständige Ebbe in ihren Raffen in ihrer Entwicklung fehr behindert wurde, gewann fie daher ber alten Afademie boch einen fo bedeutenden Borfprung ab. daß diese sich nach langjährigem, vergeblichem Rampse wieder Briedensverhandlungen herbeiließ. Da fie aber bas Ber= langen stellte, daß die Berschmelzung bes neuen mit bem alten Runftinstitut herbeigeführt werden follte, fo ließ fich bas erstere auf feine Verhandlungen ein, und ber Kampf wurde noch einige Jahre fortgesett, bis er endlich 1841 mit ber vollständigen Erschöpfung bes alten Instituts endete. Die nationale Afademie faufte ber "Amerikanischen" für ein paar hundert Dollar ihr ganzes Inventar ab und beherrschte nunmehr als die einzige Hochschule das Runstleben von New York. Auch ihre materielle Lage befferte fich jest rasch, so daß fie bereits 1849 nach langem Umberziehen ihr eigenes Beim gründen konnte. Da biefes indeffen immerhin noch fehr bescheiben war und balb ben wachsenden Anforderungen nicht mehr genügte, faufte fie 1860 ben Grund und Boden, auf welchem bas Gebäude errichtet wurde, in dem fie feit 1865 hauft.

Inzwischen war in allen Staaten ber Union ein gewisses Kunstinteresse entstander, bas allerdings in ben meisten Fällen jeder Spur von Berständnis ermangelte und sich daher häusig in sehr unbeholsener Beise äußerte. Überall waren es Privatseute, welche die Bestrebungen der Künstler und Kunstinters

essenten förderten, selbst Sammlungen anlegten und durch Gründung von Hochschulen und Museen der Hebung dieses Kulturzweiges in hochherziger Weise zu dienen suchten, da die Regierungen der Staaten fast nirgends Gelder hierfür beswilligten.

So entstanden in allen größeren Städten nach und nach Runftinstitute verschiedener Urt, und besonders in benen ber meftlichen Staaten fteigerte fich bas Bedürfnis nach folden fo rafch. daß die Befriedigung beffelben schwer wurde. Wo es nicht anders möglich war. ließ man sich wenigstens durch Bortrage herumreisender Redner über die Geschichte und bas Wefen ber bilbenben Runfte unterrichten. So ift im Laufe ber letten 25 Rahre überall in ben Bereinigten Staaten außerorbentlich viel geschehen, um ben Grund für bas Stubium und bie Ubung ber Runfte, wie für bas Entstehen eines feineren Runftgeschmackes zu legen; man ift baber gegenwärtig nicht mehr berechtigt, die Urteile zu wiederholen, die vor gehn Jahren noch über den Mangel an Kunftfinn im allgemeinen zutreffend waren. Daß sich auch bente alle diese zahlreichen über bie Bereinigten Staaten verftreuten Beichenschulen, Runft= akademieen, Museen und ähnliche Institute nicht mit benen Deutschlands, Frankreichs und andrer Länder ber alten Welt hinsichtlich ihrer Leistungen, bes Wertes ihrer Lehrmittel und ihrer Sammlungen meffen können, barf allerbings keinen benfenden Menschen überraschen, obgleich mehr und mehr Runftwerke ersten Ranges aus alter und vollends aus neuer und neuester Beit, bant ben reichen Mitteln ber Amerikaner, ihren Beg nach ben Bereinigten Staaten gefunden haben.

Besondere Pflege haben die Künste in benjenigen Städten gefunden, in welchen das beutsche Element einen bedeutenden Einfluß gewonnen hat. So besitzt z. B. Cincinnati in seinem schönen Eben Park ein großes Museum und eine von mehr

als 400 Schülern besuchte Kunstakabemie, mit ber auch eine Hochschule für Musik verbunden ist. Zahlreiche beutsche Bilber befinden sich in der dortigen Gallerie, und bis vor kurzem beherrschte die Düsseldverfer Schule daselbst den Kunstgeschmack beinahe unumschränkt. Ungefähr anderthalb Millionen Dollar sind seit 1880 für alle diese Institutionen von wohlhabenden Einwohnern dieser Stadt gespendet worden.

Allerdings tann sich auch die Runftpflege in den Vereinigten Staaten naturgemäß bem praktischen Beift, ber überhaupt bie ganze Rultur berfelben beeinflußt hat, nicht vollständig ent= ziehen. Der Ibealismus ift dort überall mit dem Realismus bes Lebens, die Theorie der Wiffenschaft überall mit der Bragis verbunden, welche die Runfte in ben Dienft bes Menschen ftellt und dahin strebt, die Gebrauchsgegenstände zu verzieren und bas Gewerbe zu heben und zu veredeln. Dem Runftgewerbe wird benn auch in Der Runftschule von Cincinnati die größte Aufmerksamkeit zugewandt, und namentlich sind es die Töpferei und die Holzschnigerei, welche bort mit großem Erfolge gepflegt werben. Die Rootwood-Töpferwaren haben einen guten Ruf durch die gangen Bereinigten Staaten. Aber auch alle öffentlichen Gebäube von Cincinnati bekunden ben Gifer, mit welchem Jünglinge und junge Mäbchen ber hochsten Stände der Holzschnitkunst obliegen. Die Bahl ber anerkennenswerten, oft von feinstem Runftgeschmad zeugenden Schnitzereien ift febr beträchtlich.

Bei diesen wie bei den Rootwood Potteries macht sich überbies die vorteilhafte Wirkung eines in den dortigen Runstsschulen zur Geltung gelangten Erziehungsgrundsates bemerkbar, welcher überhaupt an den höheren Schulen im allgemeinen der herrschende ist: die Zöglinge zur Selbstthätigkeit im Denken und Handeln anzuleiten und ihre Individualität zur Entwickelung und zum Ausdruck zu bringen. Die Belehrung muß natürlich

unter Rugrundelegung flaffischer Mufter und ber beften Runftwerke erfolgen, die überhaupt zu beschaffen find. Uniformalität, Schablonenwesen foll in der freien fünstlerischen und funftge= werblichen Reproduktion so weit als irgend möglich vermieben Wer baran geht, etwas Selbständiges zu schaffen. foll fich bemühen, bem betreffenben Gegenftand ben Stempel seines Beistes, seiner Individualität aufzuprägen, und es ist er= freulich, daß, wo dies geschieht, sich gewöhnlich — wenn auch bie technische Bollendung vielleicht noch fehlen und bas Rönnen bem Wollen noch nicht gang entsprechen mag, — boch bereits ein feiner Runftgeschmack bemerkbar macht, ber manchen tunftgewerblichen und fünstlerischen Leiftungen ber alten Welt ab-Ganz besonders tritt dies bei den Arbeiten weiblicher Bersonen hervor, womit die anerkannte Thatsache bestätigt wird, baß die Amerikanerinnen sich überhaupt im allgemeinen burch bie große Feinheit ihres Geschmads auszeichnen.

Die Gründer und die Leiter der amerifanischen Runftinftitute sind aber auch befliffen, durch die Wahl geeigneter, tuch= tiger Lehrfräfte bie Durchführung bes oben ermähnten Erziehungsgrundfates zu förbern. Auch ber Lehrer und bie Lehrerin burfen baber nicht auf bem Standpunkt fteben bleiben, Auch fie sollen sich fortbilben, ihr den fie erreicht haben. Biffen erweitern, mit ber Beit mitgeben, nicht verknöchern, in ihrer Lehrthätigkeit nicht die Schablone anwenden und nicht selbst einer bestimmten Manier und Routine verfallen. Um ein folches geistiges Erstarren ber Lehrer und Lehrerinnen zu verhindern, ift es ihnen nicht nur geftattet, in gewiffen Zwischenräumen, ober wann fie es für nötig finden, Urlaub zu nehmen, um an andren Rulturcentren, hauptfächlich aber im Auslande, in Europa, alles Neue zu ftudieren, mas feit ihrem letten berartigen Aufenthalt in der Fremde auf dem betreffenden Spezialgebiet und ben benachbarten Arbeitsfelbern geschaffen worben ist, sondern es besteht bei manchen Instituten sogar die ausdrückliche Bestimmung, daß die Lehrer und Lehrerinnen von Zeit zu Zeit solche Studienreisen — und zwar meist nach Europa — unternehmen müssen.

Und diese Ergänzungsstudien werden keineswegs etwa als Borwand zur Erholung gebraucht, obgleich ja selbstverständlich der Wechsel der Umgebung, der Luft und der Verhältnisse oft genug auch sehr notwendig zur körperlichen Erholung sein mag, sondern sie werden mit der Gewissenhaftigkeit und dem Eiser ausgeführt, den die Amerikaner immer bei der Versolsgung derartiger Zwecke bekunden.

Die Bevbachtung bieses Grundsates ist zweisellos gerade für diesenigen Lehrkräfte sehr förberlich, denen es obliegt, das innere Empfindungsleben der Jugend zu freier, selbständiger künstlerischer Bethätigung anzuregen und den verschiedensten Individualitäten Rechnung zu tragen; denn dies kann mit gutem Ersolge nur geschehen, wenn sie selbst eine möglichst weite und große Weltanschauung und vielseitige Kenntnisse namentslich auch von den herrschenden Zeitströmungen und Geschmacksrichtungen in allen Kulturländern erworben haben.

Um auch den Schülern und Schülerinnen jede Möglichsteit zur Erweiterung ihres Gesichtskreises und ihres Wissens, wie zur Ausbildung ihres Geschmacks zu gewähren, werden diejenigen, für welche dies vorteilhaft erscheint, oder ganze Klassen zur Besichtigung von Kunsts und Kunstgewerbeausstellungen geführt — und zwar oft selbst auf sehr weite Entsternungen, die ja für den Amerikaner kein Hindernis sind, sosern nur praktische Borteile mit der Überwindung derselben verbunden sind.

Auch in St. Louis ift ein großes Museum und eine Schule ber Schönen Künste geschaffen worden, die sich bedeutenden Ansehens erfreuen. Ersteres besitzt eine ganze Reihe hervor-

ragender Bilber und ift im ftande gewesen, bereits einen Teil ber wertlosen Gegenftande abzuftogen, mit welchen die amerifanischen Runftsammlungen, Gallerien und Mufeen großenteils überfüllt find. Sobald nämlich bas Runftinteresse in ben Bereinigten Staaten ein allgemeineres zu werben begann und man anfing öffentliche Runftfammlungen einzurichten, wurden von ben Begüterten nicht allein große Gelbsummen für biese Zwecke bergegeben, sonbern es wurde auch an Bilbern und sonftigen Runftwerken aus bem Privatbefit beigesteuert, mas man entbehren konnte — und bas war natürlich nicht immer bas Befte! Aber auch in Fällen, in welchen burch Schenfung ober teftamentarische Verfügung ganze Brivatgallerien an bie öffent= lichen Runftinstitute überwiesen murben, - womit bann gewöhnlich überhaupt erst ber Grund zu ben heute bestehenden Museen gelegt wurde, die ja fast burchweg ber privaten Freigebigkeit ihre Existenz verdanken - war der wirkliche Runstwert solcher Sammlungen boch nur ein äußerst bescheibener, wie riefig auch bie Summen gewesen sein mochten, welche von ihren Besithern ursprünglich bezahlt worben waren. Denn bis vor furzem war ein mahres Runftverständnis in ben Bereinigten Staaten boch nur bei einer verschwindend kleinen Rahl von Individuen vorhanden. Da aber ber Befit von mehr oder minder großen Sammlungen von Runftwerken ober Bilbergallerien mahrend mehrerer Sahrzehnte für jeden unbedingt notwendig war, der ben Anspruch erhob, zu ben oberften Gesellichaftsklaffen gerechnet zu werben, wurden natürlich die reichen Amerikaner durch gemiffenlose Runfthändler und Fabrikanten von angeblich echten Werten ber großen Meister aller Zeiten auf bas schmählichste betrogen und ausgeplündert. Wo der reiche Pankee sich in= beffen biefer Ausbeutung bewußtermaßen zu entziehen suchte, wurde er bas Opfer seines völlig ungebildeten, roben Runftgeschmads; benn er taufte nur, was burch bie enorme Bobe

bes Preises seine Ausmerksamkeit auf sich senkte, oder was durch Buntheit, übertriebene Farbenpracht und stärkste Sinnenreize Eindruck auf ihn machte. Man kann sich daher denken, wie groß die Zahl der gänzlich wertsosen Bilber war, welche in die Union in den verstossenen Jahrzehnten eingeführt wurden, und wie wenig die privaten und öffentlichen Sammlungen dis vor 10 Jahren — und großenteils allerdings auch noch his auf den heutigen Tag — das Auge des wahrhaft Kunstverständigen zu befriedigen im stande waren.

In der Schule der schönen Künste von St. Louis werden vielleicht nachdrücklicher als in irgend einem andern ähnlichen Institut Theorie und Prazis, Idealismus und Realismus zu vereindaren gesucht, sie gilt mit Recht für eine der am besten geseiteten. Nicht genug, daß alle Zweige der Kunst und des Kunstzgewerdes dort durch hervorragende Lehrkräfte vertreten sind, wird auch auf Bermittelung allgemeiner Bildungsstoffe sehr großer Wert gelegt. Besondere Pslege aber sindet in ihr die kunstgewerbliche Berwendung des Sisens, und die Leistungen auf diesem Gebiete wetteisern und zwar offendar mit bestem Ersolge mit den bedeutendsten der alten Welt, deren mittelsalterliche Kunstschwiedenrbeiten auch den Amerikanern als Borzbilder gedient haben.

Milwaukee hat seine von Lapton gegründete Kunstgallerie, seine Kunstschule und seine Gesellschaft der schönen Künste. Auch Buffalo, Cleveland, Detroit, Minneapolis, New Orleans, San Francisco sind nicht hinter den andern Großstädten bezüglich der Schöpfung von Kunstinstituten und der Gründung von Gesellschaften, welche der Förderung der Künste dienen, zurüdgeblieden. In den mittleren und nördlichen Oftstaaten vollends haben selbst kleinere Provinzialstädte schon ihre Museen, Kunstschulen, Kunstvereine und Künstlergenossenschaften.

Chicago ift naturgemäß erft in allerneuefter Reit in biefe

Bewegung hineingezogen worden, da es ja überhaupt erst 50 Jahre alt ift. Wie biefe Stadt aber im Laufe einer so furzen Reit die meiften andern an Schnelligkeit bes Wachstums übertroffen hat und bemüht gewesen ift, fie auf allen Gebieten ber Rultur zu erreichen, ja zu übertreffen, so hat fie auch ber Runftpflege in den letten 15 Jahren ihre Aufmerksamkeit so nachdrücklich und erfolgreich zugewandt, daß fie jest an Rahl ihrer Runftinstitute bereits viele ber alteften Rulturgentren ber Bereinigten Staaten übertrifft. Sie bat ihre große Afabemie ber iconen Runfte, ibr "Runftinftitut", ibre Gefellichaft für beforative Runfte, ihre Runftgewerbeschule und einen nach beutschem Mufter eingerichteten Runftgewerbeverein, ber fein eignes Fachblatt herausgiebt und regelmäßige Ausstellungen veranftaltet. Die gablreichen Runftler ber Stadt haben mehrere Bereine gebilbet - furz es herrscht bort ein ungemein reges Runftleben, das fich vollends unter dem Ginflug ber Beltausftellung und im Sinblid auf bie großen Scharen frember Rünftler, welche bie Stadt in diesem Jahre besuchen werben, fehr fraftig entfaltet.

Dieser Eiser, mit dem aller Orten die Kunstinteressen gefördert werden, konnte nicht ohne nachhaltigen Einsluß auf
alle Klassen der höheren und mittleren Gesellschaftskreise bleiben,
und so ist denn die Beschäftigung mit den Künsten und dem
Kunstgewerbe auch in den Bereinigten Staaten heute schon
so allgemein geworden, daß sie gewissermaßen als notwendige Ergänzung der Bildung der heranwachsenden Jugend betrachtet
wird. Die praktischen Zweck, welche überall auf den Kunstschulen in den Bordergrund gestellt werden, haben das ihrige
dazu beigetragen, den Sinn für das Schöne in weiten Kreisen
zu wecken und das Entstehen eines guten und gesunden Kunstzgeschmacks vorzubereiten. Der starke Besuch der Kunstschulen
liesert für das stetig wachsende Interesse an den Künsten den besten Beweis: benn es ware irrtumlich zu glauben, bag berfelbe lediglich ober überwiegend von folchen Individuen erfolgt. bie bie Beschäftigung mit ben Rünften zu ihrer Lebensanfgabe machen wollen. Es find vielmehr hauptfächlich junge Leute und junge Mädchen ber höheren Gesellschaftetlaffen, welche fich für mehr ober minder lange Zeit in ben Runftakabemieen immatrifulieren laffen, und nur ein geringer Teil ber Runftschüler bildet fich zu professionellen Rünftlern aus. Dieser Umstand entspricht ben bortigen Lebensverhältniffen, bem allgemeinen Rulturgrade und der prattischen Weltanschauung, welche bie amerikanische Gesellschaft beberricht. Nur ausnahmsweise ift bie Runft im ftande, bemjenigen, ber fich ihr ausschließlich widmet, die nothwendigften Eriftenzmittel zu gewähren, und gewöhnlich auch nur dann, wenn ber Rünftler fich als Mustrator. als Lehrer, ober im Dienste irgend eines Zweiges bes Runftgewerbes gang besonders auszeichnet. Die Rünfte werben baber überwiegend nur neben einer prattifchen Beschäftigung betrieben. welche die Aufgabe hat, bem Künstler die Muße zu gewähren. fich seinen ibealen Zweden, so weit es fein anderweitiger Beruf erlaubt, zu widmen. Im Berhältnis zu den beinahe 63 Millionen Einwohnern der Bereinigten Staaten ift die Rahl der profesfionellen Rünftler baber immerbin febr tlein.

So gut auch die Einrichtungen dieser höheren Lehrinstitute sind, so wird das Studium an denselben im allgemeinen doch nur oberflächlich betrieben, weil es eben in den meisten Fällen nur zur Erweiterung der Durchschnittshildung der höchsten Stände dienen soll. Biele der jungen Studierenden beiderlei Geschlechts, welche lediglich zu diesem Zwecke oder zu ihrem Vergnügen die Kunstschulen besuchen, und ebenso ein großer Prozentsat derzenigen, welche Privatunterricht nehmen, begnügen sich damit, die Anfangsgründe dürstig zu erlernen und einen Einblick in die Technik zu gewinnen, sie erlahmen daher schnell,

Dierds, Rulturbilber a. d. Bereinigten Staaten.

Digitized by Google

19

sobald sie bemerken, daß zur Erzielung höherer Kunstleistungen doch auch eine gewisse Anstrengung und langes Studium erforderlich sind.

Das hindert dann freilich nicht, daß gerade diese am obersstächlichsten gebildeten Kunftliebhaber und Dilettanten sich als Künstler aufspielen, die schärfsten Kritiker sind und — bei größter Nachsicht gegen sich selbst und völliger Verblendung über den Wert ihrer eigenen Wachwerke — sehr hohe Anforderungen an die Leistungen aller andern Kunstbeslissenen stellen und mit hochsmütiger Geringschätzung über die Werke solcher Künstler absurteilen, die in der Technik von der ihrigen abweichen.

Das höhere Kunstinteresse und das wirkliche Kunstverständnis sind immer noch auf ganz kleine Kreise der höchst gesbildeten Gesellschaftsklassen beschränkt, aber in diesen, die ihr Wissen natürlich meist an den Quellen der Kunst in der alten Welt erworden und dort eingehende Studien gemacht haben, sind die Ansorderungen denn auch sehr bedeutend und gewöhnlich viel größer als in den entsprechenden Kreisen der Kunstinteressenten der alten Welt. Man verlangt in diesen numerisch sehr beschränkten Kreisen, daß die Werke, welche den Anspruch machen, als hohe Kunstleistungen betrachtet und demgemäß honoriert zu werden, auch wirklich eine den höchsten Begriffen der zeitgenössischen europäischen Kunstlechnik entsprechende Vollendung ausweisen.

Übrigens gilt bies nicht nur von Erzeugnissen der Malerei und Stulptur, sondern auch von denen der Musik wie überhaupt aller Runftgattungen.

Und solche vollendete Kunftleistungen sind bei den amerikanischen Künstlern immer noch recht selten. Denn da den wirklich Strebsamen unter denen, welche keine Glückgüter besitzen, die ausschließliche Beschäftigung mit den Künsten sehr erschwert wird, so darf es nicht überraschen, daß dieselben gewöhnlich sobald als möglich ihre Kunft praktisch zu verwerten suchen und infolge bessen weitere, höhere Bestrebungen aufgeben. Den Reichen dagegen, die es nicht nötig haben, für ihren Unterhalt zu sorgen, fehlt der Sporn zu der mühsamen, anstrengenden Arbeit, welche ersorderlich ist, um die höchsten Staffeln künstlerischen Schaffens zu erreichen.

Auch die außerordentlich hohe natürliche Begabung ber Amerikaner für alle Zweige ber geistigen wie ber materiellen Rultur ift ihren fünftlerischen Beftrebungen in gemiffem Sinne eher hinderlich als dienlich. Sie eignen fich zwar fehr rasch die Grundzüge der Technik derjenigen Runft an, welcher fie fich widmen wollen, werben bann aber nur zu leicht verführt, fich bereits fehr bald für befähigt zu halten, das Sochfte zu leisten, woran doch nur folche sich wagen dürfen, die die Technik und das fachmännische Wiffen vollständig beherrschen. Amerikaner halt fehr viel von fich, und weil ihm bas Lernen fo leicht wird, neigt er febr gur Überschätzung seines Ronnens und glaubt in fürzester Frist alles erreichen zu können, wozu andere fehr lange Zeit und gründliches Studium brauchen. Er arbeitet baber nicht forgfältig, bilbet fich nicht vollständig und fuste= matisch aus, verfolgt mit Sartnäckigkeit oft genug gerade bie Wege, die Studien, welche ihm forberlich scheinen, es in Wahrheit aber nicht find, die ihn vielmehr hindern, bedeutende Leiftungen au erzielen. Er ift aber au eingebilbet, um fich au gesteben, baß dies der Fall, daß feine Leiftungen mangelhaft, feine Ibeen falsch und ber Verbefferung bedürftig find - und so ift bas End= ergebnis feiner Bemühungen schließlich nur ein unvollkommenes. Diese Selbstüberschätzung wird noch gesteigert burch ben Mangel einer großen universellen Bilbung und burch lücken= haftes Wiffen, wodurch eben die Selbsterkenntnis erschwert wird.

Demjenigen, welcher fehr leicht lernt, fehlt gewöhnlich bie Ausdauer, durch welche ber weniger gut Begabte unter Auf-

Digitized by Google

gebot aller feiner Rrafte, ja oft felbst unter übermäßiger Anstrengung seine hoben ibealen Biele zu erreichen sucht. gegen ift es eine anerkannte Thatsache, bag bie Amerikaner, welche überhaupt mit Ernft bem Studium irgend einer Runft obliegen, um fie zum Selbstzwed zu machen, in ihrem Ehrgeiz es allen Studenten andrer Nationen an Fleiß zuvorzuthun Bu ihrer Bervollkommnung minbestens, wenn nicht überhaupt zur Ausführung ihrer Studien find fie allerdings geamungen, bedeutende Gelbopfer ju bringen, um die europäischen Sochschulen besuchen zu können, ihr praktischer Sinn zwingt fie baber, die meist nur auf einen Bruchteil ber gewöhnlichen Studienzeit bemeffene Dauer ihres Aufenthalts auf bas intenfibste auszunuten. Manche ber besten Rünftler bleiben bann wohl auch überhaupt in Europa ober kehren wenigstens in gemiffen Zwischenraumen bierber gurud, um in fteter Berührung mit den Rünftlertreisen der alten Welt zu bleiben und fich bauernd fortzubilben, was in Amerika immer noch sehr schwer, wenn nicht unmöglich ist, ba auf bem Gebiete ber Runst bie Geschmackrichtung, die Mobe und die Reitströmung in Europa ben Ton angiebt.

Dagegen suchen die amerikanischen Künstler, auch wenn sie im Interesse ihres Gegenstandes ihren dauernden Ausenthalt in Europa nehmen, begreislicherweise den Warkt der Heimat für sich zu gewinnen und zu beherrschen, was ihnen freilich nicht immer gelingt, oder doch nur dann, wenn sie dem augensblicklichen Kunstgeschmack unbedingt huldigen, ihre Individualität ausgeben und nicht anders malen als diejenigen europäischen epochemachenden Künstler, aus deren Schule sie hervorgegangen und deren Werke zur Zeit gerade besiebt und Mode sind.

Die Künste und ihre Bertreter haben somit in ben Bereinigten Staaten noch einen sehr schweren Stand. Sie können nur existieren, wenn sie sich den Forderungen und Interessen bes praktischen Lebens möglichst anpassen. Deswegen haben sie bis jest ben Weg zur Sigenart, zur Originalität noch nicht gesunden, und diese zu erzielen ist unter den gegebenen Umständen allerdings sehr schwer. Es wird dies nur gelingen, wenn die Künstler sich, unbekümmert um jede andere Rücksicht wie klingenden Ersolg und die Versolgung praktischer Viele, nur und ausschließlich idealen Bestrebungen hingeben und aus Grund sorgfältigster Kunststudien versuchen, einen nationalen Stil zu schaffen. Das ist aber auch wiederum nur möglich, wenn sie mit ihrem Denken und Empfinden ganz dem nationalen Charakter und Geschmack entsprechen. Letztere aber sind nüchtern und entbehren jedes höheren Schwunges.

Wenn aber nun bie ameritanischen Maler bagegen behaupten, ihre Beimat biete ihnen keine geeigneten nationalen fünftlerischen Borwürfe, so ift bies boch nicht zutreffend. vielen landschaftlichen Schönheiten, ber indianische Sommer mit seiner Farbenpracht bes Landes und seinem buftigen Nebelschleier, die Bolkermischung mit ihren interessanten nationalen ethnischen Eigentümlichkeiten und ihren individuellen Rulturerscheinungen, bas Leben mit seiner Fülle von Genrebilbern, endlich die Geschichte mit ihren großartigen Ereigniffen und bie Rulturgeschichte bieten ben Bertretern aller Gattungen ber Malerei eine unerschöpfliche Fulle von anziehendem Stoff - man muß ihn nur zu faffen und zu behandeln wiffen. Die meiften von benen, welche Bebeutenbes erftreben, suchen bies jedoch burch fklavische Anpassung an die allermodernsten Berirrungen bes europäischen Runftgeschmack und ber Technik zu erreichen, ober fie bemühen fich burch Übertreibung berfelben, woburch fie leicht zur Karifatur gelangen, ober burch sonstige Extravaganzen die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Nicht burch bie Schöpfung eines ganz Neuen, nie Dagewefenen wird ein nationaler Runftftil in Amerika geschaffen werben,

sondern durch eine gesunde realistische Behandlung nationaler Borwürfe, unter gleichzeitiger Emancipation von den Auswüchsen, die das künstlerische Schaffen der Franzosen wie mancher deutscher Schulen ausweist.

Indem wir nun auf die einzelnen Runftgebiete eingeben. muffen wir zunächst ber Malerei unsere Aufmerksamkeit zu= wenden, da sie von jeber die beliebteste, am weitesten verbreitete und am eifrigsten betriebene Runft mar. Vor allem fand die Landschafts= und Bortraitmalerei eine liebevolle Pflege. Ein feines Gefühl für Naturschönheit, namentlich bie ber herbstlichen Landschaft und bes mit Recht so boch geschätzten indianischen Sommers, macht sich schon in ben Runftwerken ber ältesten amerikanischen Maler vom Anfang bieses Sahrbunderts geltenb. Die Technik berselben ist allerbings eine veraltete, aber die sinnigere, idealere - ober wenn man will romantischere Anschauungsweise, die aus ihnen spricht, wirkt immer noch ungleich anziehender als die charakterlosen, im robesten modernen, naturalistischen Stil geschaffenen Landschaften ber Junger ber neuesten Schule, bie bas mahrhaft Schone zu schilbern vermeiben und in ihrer bis zum Nihilismus gebenben bemofratischen Tenbeng nur bas Riedrigfte und Gemeinste ber Behandlung würdig erachten. In ben Bilbern ber ersten Beriode ber Malerei, in manchen Schöpfungen von Coplen. Bine, West u. a. macht sich ein gewisser nationaler Stil und Charafter bei weitem mehr bemerkbar als in benen ber neuesten Beriobe.

In einem Lanbe, in welchem ber Wert ber eignen Kraft, ber individuellen Leiftungsfähigkeit ein so großer ist, wie in den Bereinigten Staaten, mußte auch die Portraitmalerei stets den günstigsten Boden sinden und die kräftigste Unterstützung ersfahren, es ist daher auf diesem Gebiet wohl überhaupt das Bedeutendste geleistet worden, was die amerikanische Kunst

aufzuweisen hat. Die älteren Bortraitmaler gingen ja natürlich, ebenso wie die Landschafter fast ausschließlich aus ber englischen Schule hervor, die bis gegen die Mitte diefes Rahr= hunderts die allgemein herrschende war und es zum Teil ja auch noch geblieben ift, besonders im Aweige der Bildnis-In neuester Beit haben aber auch hier bie munchener und pariser Schule erfolgreich mit ber englischen zu konkurrieren begonnen. Bealb. Bearce, Sargent, Whitneb. und zahllose andere haben sich auf diesem Felde künstlerischen Schaffens besonders hervorgethan, mahrend auf bem ber Landschaftsmalerei in Öl und Aguarell, ber Glattmaler Bierftabt, ferner Innes, Remington, Bisbing, Subbard, Dig Greatoreg, und Ryder, der Führer der Phantasten und Roloristen, erwähnt sein mogen. Das weibliche Geschlecht wetteifert mit bem männlichen in der Malerei wie in allen andern Rünften mit größtem Erfolge.

Die Genremalerei hat unter den Amerikanern offenbar bisher wenig Anklang gefunden, und die Behandlung nationaler amerikanischer Vorwürfe sucht man fast ganz vergebens. Teils hat der Orient, teils der europäische Süden, teils die Verzgangenheit den Genremalern ihre Vorwürfe hergeben müssen. Moore, der sich durch japanesische Bilder auszeichnet, Tobh Rosenthal, Mac Ewen, Bridgman, Mosler, Melchers, Clarke haben durch ihre in den europäischen Kunstausstellungen bekannt gewordenen Schöpfungen auch in der alten Welt einen bedeutenden Ruf erlangt.

Tiermalerei, Blumenmalerei, Stillleben haben zahllose Bertreter.

Man barf inbessen bei ben amerikanischen Malern eigentslich keine strengen Klassenunterschiebe machen und sie in Landschafter, Portraitisten 2c. teilen, benn es zeigt sich auf diesem Gebiete ber Kultur eine gerabe ben Amerikanern eigene Ers

scheinung, daß die Maler nämlich nach größter Bielseitigkeit streben. Sie ift vielleicht auch der Hauptgrund, weshalb die amerikanischen Maler dis jetzt der Driginalität entbehren und daß ihre Schöpfungen selten den höchsten Grad der Bollendung bekunden. Der amerikanische Maler versucht sich in allen Zweigen der Kunst, heute schafft er ein Portrait, morgen malt er Blumen, übermorgen liesert er eine Nadierung, dann wieder eine Landschaft, ein Genredild, ein Stilleben — ebenso versucht er sich in jeder Malweise, in jedem Material und konzentriert sich selten auf ein Spezialgebiet. Es liegt auf der Hand, daß er unter diesen Umständen nur schwer dahin gelangen kann, wirklich Meisterhaftes zu leisten.

Die Ursachen dieser Eigenart sind einerseits in der Leichstigkeit zu suchen, mit der er alles erlernt, worauf er sein Augenmerk mit der ihm eigenen Energie richtet, andererseits aber in der Nervosität, der Hast, der Freude an der Beränderung, serner in seinem Selbstbewußtsein und seiner Eitelkeit, die ihn glauben lehren, daß er mühelos alles leisten kann, was er nur will, und endlich in der praktischen Weltanschauung, die ihn beseelt. Er schafft, was gerade Wode ist und der herrschenden Geschmacksrichtung entspricht; er malt, wovon er erwartet, daß es ihm Nuhen bringt; er arbeitet, was man von ihm verlangt.

Diese überraschende Universalität ist zwar ein großer Borzug, aber sie hat doch bei der größten Begabung des Individuums auch zweisellos ihre Nachteile, weil sie eben den Künstler verhindert, auf irgend einem Gebiete wahrhaft Bedeutendes zu schaffen. Sie trägt wohl auch dazu bei, der amerikanischen Malerei die Unruhe und Bersahrenheit zu verleihen, die häusig an ihren Schöpfungen zu bemerken sind. Wie der Malerei dis jetzt die Originalität sehlt, die durch die Neigung zum Absurden und Auffälligen nicht erseht wird, so ermangelt sie auch jeder Spur von Einheitlichkeit und Sicherheit. Es haben sich nacheinander die

Einflüffe aller hervorragenden modernen Schulen auf ihre Entwickelung geltend gemacht, fo zuerft die englische, bann bie Duffelborfer, bie Münchener, bie spanische und gang besonders bie frangöfische. Sie alle haben im Laufe ber Beit ihre gablreichen Schüler und Liebhaber gefunden und gablen auch jest noch sämtlich viele Vertreter, wenn auch die französische bei weitem bas Übergewicht erlangt hat. Was ber lettern biesen mächtigen Einfluß verschaffte, war hauptsächlich ihr Streben nach Naturalismus und ihr Ampressionismus in allen seinen Ausdrucksformen. Dem im allgemeinen nicht hohen Bilbungs= grabe ber reichen Amerikaner, welche als Räufer von Ge= mälden, als Förderer der Malerei und als Begründer zahlreicher Runftinftitute maggebend für bie Geschmackrichtung wurden, entsprach es, daß alles, mas auf ihre Sinne einwirkte, Ginbrud auf fie machte. Aus biefem Grunde fanden Fortung und die ganze neue spanische Schule die gunftigste Aufnahme in ben Bereinigten Staaten, weil die Lichtfülle und Farbenpracht ber Werke berfelben trop aller Mängel ber Reichnung. ber Gruppierung und ber Perspektive doch das Auge unfehlbar feffeln; haben wir boch auch in Deutschland in ben letten Jahren die Erfahrung gemacht, daß fünstlerisch unfertige und unvollkommene spanische Bilder durch ihren Farbenzauber bie Sinne ber Runftliebhaber über alle Maken gefesselt haben. Wie viel mehr mußten die Spanier auf die weniger funftver= ständigen Nordamerikaner Gindruck machen. Damit war die Geschmackerichtung gegeben, welcher bie amerikanischen Rünftler folgen mußten.

Aber die neue spanische Malerei war seit Fortuny auch burchaus impressionistisch und hat gerade badurch bedeutenden Einfluß auf die französische und italienische ausgeübt, um sich bann wiederum den schnell wachsenden Einflüssen der erstern anzupassen, ohne sich indessen durch die mächtige Strömung

ber Pleinairmalerei ihre Farbenfreude verkümmern zu lassen. Die Amerikaner aber solgten nun hauptsächlich den tonangebenden Pariser Schulen und machten nicht nur alle Experimente derselben mit, sondern zeichneten sich durch Übertreibung der jetzt zum Teil schon wieder überwundenen Technik dieser Kunstrichtungen sogar noch aus. Manche der wunderbarsten Ungeheuerlichkeiten, welche man in den Pariser und andern europäischen Kunstausstellungen in letzter Zeit gesehen hat, stammten von amerikanischen Wasern her. Führer der Naturalisten und Materialisten unter ihnen wurde Chase, während Ryder die Koloristik auf Kosten von Form und Inhalt zur höchsten Entwickelung brachte.

Wie nüchtern nun auch im allgemeinen die Denkweise bes Amerikaners ist, so haben wir doch bei ber Besprechung seines Nationalcharatters auf seine starte Reigung zum übersinnlichen hinweisen muffen, und auch biefer ift in ber Malerei in allerjungfter Beit in ausgebehntem Mage Rechnung getragen worden. Auch in ber alten Welt hat fich ja letthin ber Supras naturalismus neben und trot dem fraffesten Materialismus breit zu machen begonnen, teils in der thatsächlichen ober scheinbaren Rudtehr zu strengerer Gläubigfeit im Gegensat zum Atheismus, teils in den Formen des Symbolismus und gang besonders in benen bes Spiritismus. Die Rampfe biefer feindlichen Beiftesftrömungen gegen einander haben fich auch auf Litteratur und Runft übertragen, und auch in ber Malerei fteben fich zur Zeit Symbolisten und Realisten ebenfalls schroff gegenüber. Die amerikanischen Rünftler konnten fich biefem Bibers ftreit gleichfalls nicht entziehen, um fo weniger als ber Spiris tismus gerabe in den Bereinigten Staaten gabllofe Anhänger Es fann daber nicht überraschen, zu seben, baß eine ftarte Reigung für bie Behandlung symbolischer, phantaftischer und namentlich spiritistischer Vorwürfe fich unter ihnen geltend

macht, und bie lettjährigen europäischen Ausstellungen haben ben beutlichsten Beweis hierfür erbracht.

Suchen wir nach gemeinsamen Charafterzügen aller amerikanischen Maler, so finden wir sie hauptsächlich in dem bewußten und sehr nachbrudlichen Streben, sich von dem Konventionalismus der alten Schulen wie von der Romantik und dem starren Formalismus früherer Kunstepochen unbedingt zu befreien. Ein fräftiger, allem Gefünstelten und Theatralischen ent= gegengesetter naturalistischer Bug zeichnet die gesamte Malerei ber Amerikaner aus. In ber Technik berselben suchen fie mit den in dieser Beziehung am weitesten gehenden Schulen ber alten Welt zu wetteifern. Wie bei biesen wird ber Schwerpunkt auf die Erreichung hochster Virtuosität in der Farbengebung, in der Erzielung beabsichtigter äußerlicher Effekte gelegt; ber Inhalt, bie Form, die Zeichnung und Gruppierung werben bagegen vernachlässigt. Gebankentiefe, Ibealismus, feines afthetisches Schönheitsgefühl sucht man bei ihnen wie bei biesen gewöhnlich vergebens. Naturwahrheit ist vielleicht ihr Ibeal, aber abgesehen bavon, daß fie die Natur nur in ihren unschönsten, niedrigften Erscheinungsformen ihrer Beachtung für wert halten, erreichen bie "Mobernen" auch bieses Ibeal nur felten, weil sie trot ihrer Behauptung, allein die Fähigkeit erlangt zu haben, die Farben und Formen der Dinge in ihrer vollen Wahrheit zu erkennen und wiederzugeben, in mindestens ebenso große Frrtumer verfallen sind wie die ältesten Schulen, welche von Naturalismus keine Ahnung hatten.

\_

ŗ

Auf bem Gebiete ber Stulptur suchen wir zur Zeit noch vergebens nach wirklich hervorragenden Leistungen; jedenfalls wird hier im Verhältnis ganz ungleich weniger Bedeutendes geschaffen als in der Malerei. Der mangelhaften Bilbung ber Reichen, auf welche noch ausschließlicher als in irgend einem andern Kunstzweige bei der Schöpfung von Denkmälern Ruck-

sicht genommen werben mußte, entsprach ber Neigung zum Riesenhaften, weil die Größe in Berbindung mit dem kostbaren Material hauptsächlich als Ausbruck der Wohlhabenheit gelten konnte. Das Washington-Denkmal in der Hauptstadt der Union ist in jeder Hinsicht charakteristisch für die Geschmacksrichtung, welche bis vor wenigen Jahren in den Vereinigten Staaten die herrschende war.

Obaleich der Wunsch, die Barks und Bläte der Städte wie bie öffentlichen Gebäube mit Stulpturen zu zieren, schon feit längerer Beit febr rege war, fehlt es ben amerikanischen Bilbhauerarbeiten boch an jeder Driginalität, soweit dieselben überhaupt die Bezeichnung als selbständige Runftwerke verdienen, und nur wenige Arbeiten bes berühmteften Bilbhauers ber Bereinigten Staaten Powers, wie einige von Greenough, Mill, Bartlett, Bartridge, ber jagende Indianer von Boyle im Lincolnpark von Chicago und vereinzelte andere erheben fich über bas Mittelmaß. In den feiner gebildeten Kreisen herrscht bei biesem offentundigen Mangel an Leistungsfähigkeit ber amerikanischen Bildhauer und bei ber Bobe ber Preise, welche fie verlangen, immer noch eine ftehr ftarte Borliebe für Reproduktionen berühmter Kunstwerke der alten Welt aus alter und neuer Namentlich sind die Nachbildungen gefälliger moderner italienischer und französischer Arbeiten sehr beliebt, aber auch Originalwerke biefer Art finden trop bes riefigen Bolls, ber auf alle importierten Runftgegenstände gelegt ist und biese fehr verteuert, doch leicht Räufer in ben Bereinigten Staaten. Ganz besonders geschätt sind hauptsächlich auch die Thormaldsenschen Werke, namentlich seine Medaillons, die in den verschiedenartigften Materialien nachgearbeitet werben.

Sehr große Berwendung finden Bildhauerarbeiten besonders auf den Kirchhöfen, benen überhaupt eine besondere

Pflege zu teil wird, und die wie Parks gehalten und beinahe auch als solche angesehen und benutzt werben.

Hervorragendes ist während des ganzen verstossenen Jahrhunderts hauptsächlich in Radierungen geleistet worden; denn fast alle bedeutenderen Künstler haben entweder mit derartigen Arbeiten begonnen, oder sich doch nebendei mit diesem Zweige der Kunst beschäftigt. Flotte Behandlung des Borwurfs, guter, zum Teil seiner Geschmack zeichnen die amerikanischen Kupfers, Stahlstiche und Holzschnitte aus. Die Neigung des Amerikaners zur Bekundung seines Reichtums äußert sich auf diesem Gebiete künstlerischen Schaffens unter anderm auch in der Wahl der Stoffe, auf welchen derartige Stiche abgedruckt werden. Man verwendet hierzu z. B. gern weißen Atlas, der den Kunstblättern einen eigenartigen und sehr wirkungsvollen Glanz verleiht.

Erwähnt muß an dieser Stelle auch eine Art der Herstellung von Ölgemälden und andern Bildern werden, die insosern nicht gerade zum Gewerbebetrieb gerechnet werden kann, weil bei ihr alles mit der Hand und dem Pinsel aussgesührt wird. Es ist dies der sadrikmäßige Betrieb der Malerei, bei dem die Arbeitsteilung wie bei jedem andern gewerblichen Unternehmen streng durchgeführt ist und für jeden Zweig der Kunstthätigkeit Personen angestellt sind, die nur ihre Spezialitäten aussühren und in gemeinsamem Wirken die Herstellung von Bildern massenhaft betreiben. Mit diesen vershältnismäßig billigen Fabrikaten, die nicht auf gleiche Linie mit Öldruckbildern gestellt werden können, wird ein großer Teil des Bedürfnisses des Mittelstandes an Bildern gedeckt.

Die amerikanische Baukunft bietet ber genaueren Forschung einen ungemein interessanten Studiengegenstand dar, benn sie giebt einerseits ein gutes Bilb der Geschichte der Baukunft überhaupt, indem sie beinahe alle Formen ausweift, die irgendwo in der Welt zur Geltung gelangt sind, und andrerseits zeigt sie, wie

Ü

ber Individualismus biefe Formen variiert und wie die Baumaterialien biefe Beranderungen bedingt haben.

Das Urbild bes amerikanischen Wohngebäubes ist natürlich bas rohe Blochaus, bas man nicht nur in ben von ber Kultur weniger berührten Ortschaften, sondern auch noch neben den primitivsten shanties, den Bretterbuden der ärmsten irischen und schwarzen Bevölkerungsklassen in den Vorstädten der größten Hauptstädte in seiner ganzen Urwüchsigkeit kennen lernen kann.

Der Baukunstler hatte mit ber Herstellung dieser ersten Bohnhäuser ber Einwandrer und Bioniere natürlich nichts zu thun, auch taum ber Zimmermann, ba bie meiften Unfiebler gezwungen waren, ohne Rat und hilfe von Sachverftanbigen, felbst irgendwie ihre Wohnstätte herzustellen. Selbstthätigkeit in baulichen Fragen war bem Amerikaner baber so natürlich geworben, daß bis in die neueste Reit hinein der Bauherr überall ba, wo es sich nicht um ein gewöhnliches, schablonenmäßiges Stadthaus handelt, wie in ben großen Städten, sondern wo ein eignes, ben perfonlichen Bunichen bes Befigers entsprechenbes Gebaube aufgeführt werden foll, gern selbst ben Blan entwirft und ihn wohl gelegentlich auch ohne die Silfe eines eigentlichen geschulten Baumeisters unter eigener Aufsicht von ben Sandwerkern aus-Das Landhaus und bie Billa tragen baber führen läßt. burchweg einen ftark ausgeprägten individuellen Charafter, wie sehr fie sich im ganzen auch bem einen ober bem andern in- ober ausländischen Borbild anschließen mogen. bie gewöhnlichen Stadthäuser, und zwar auch bie ber Beguterten, im allgemeinen eine feineswegs erfreuliche Gintonigfeit zeigen und die Balafte ber Millionare fich höchftens burch Geschmadlofigfeiten aller Art, burch überlabenen Brunt, burch gesuchte Driginalität, ober Dinge auszeichnen, welche bie Aufmerksamkeit der Borübergehenden unter allen Umständen auf sich senken müssen, zeigt der Still der Billen und ländlichen Bauten eine große Mannigfaltigkeit. Bei vielen derselben sehen wir die Geschichte ihres Wachstums in ihrer äußeren Erscheinung mit voller Deutlichkeit; an das ursprünglich anspruchslose Häuschen sind nach und nach weitere Räume, häusig in ganz abweichendem Stil angebaut, oder sie sind durch das Aussehen eines Stockwerks und Hinzusügung von Mansarden vergrößert worden. Eine charakteristische, fast allen Landhäusern gemeinsame Eigentümlichkeit ist die sogenannte Piazza, eine bedeckte, vorn offene Säusenhalle, an die sich häusig unbedachte Terrassen anschließen.

Daß die Anlage der Häuser, der vorherrschende Grundscharakter des Bauftils im Often und Westen, im Norden und Süden von einander verschieden sind, ist durch die klimatischen Berhältnisse naturgemäß bedingt.

Als Baumaterial wurde zu Anfang überhaupt nur Holz verwandt, das in unerschöpflicher Masse vorhanden mar, und wenn im Laufe ber Zeit auch alle Arten von Steinen und Biegel als Material benutt worden find, so wird doch auch heute noch sehr viel mit Holz gebaut. Auch selbst in den rauben nordöftlichen Staaten zieht man vielfach bas Holz bem leicht vergänglichen Braunftein und anderen Mineralien vor, weil man ben Holzbau für gemütlicher, warmer halt, und weil er im Notfall auch leichter transportabel ift. Allerdings wird man in vielen Fällen ben Saufern nicht ansehen, bag fie aus Solz und zwar ziemlich roh gezimmert find, weil man bie äußern Banbe fehr gut mit Stud ober Mortel gu bekleiben und ihnen auch burch bloges Tünchen ober entsprechende Bemalung den Schein von Steinbauten zu geben versteht, fodaß oft nur bei genauerer Untersuchung bas eigentliche Material gefunden werden fann.

Die maffenhafte Benutung von Solz, und zwar für alle Stile, bedingte baufig gemiffe außerliche Beranderungen berselben, weil besonders die Ornamentierung durch das Material beeinflußt wird und nicht alle Zieraten, bie fich in Stein gut ausführen laffen, in gleicher Beise in Solz berzuftellen find und umgekehrt. Das Holz aber war auch fehr geeignet jum Bau von Ertern, Gallerien, Türmchen, Beranben, und für biese zeigen bie Ameritaner eine besondere Borliebe, so wenig bieselben auch oft zu bem Grundcharakter bes Stils, in weldem bas Saus ausgeführt ift, paffen. Den Zwang ftrenger Einhaltung ber Stilformen mochte ber freiheitliebenbe Umerikaner überhaupt nicht bulben, und nicht immer war es mangelhafte Renntnis bes Architekten, sondern der Geschmack und Wille des Bauherrn — häufiger vielleicht noch ber ber Bauherrin -, wenn romanische und gotische, ober griechische und orientalische, ober anderweitige Ginzelheiten verschiedenartiafter Stile mit einander verbunden murben.

Für öffentliche Bauten, namentlich aber für die Regierungsgebäube, die Rapitole, wurde mit Borliebe der griechische Stil, für Banken, Zollämter, Postgebäude der gotische und der Renaissancestil angewandt. Die schönsten Kirchen sind in gotischem Stil erbaut.

Es hat auch nicht an Bemühungen gefehlt, einen amerikanischen Stil zu erfinden, dabei ist man jedoch meist nur zu bizarren, mehr oder minder extravaganten Formen und zu Geschmacklosigkeiten gelangt. Auch auf diesem Gebiete der Kunst hat sich jedoch allmählich ein feiner Geschmack ausgebildet, der sich namentlich in den Villenbauten Kalisorniens sehr vorteilhaft äußert. Während man sich im Often nur schwer von dem Zwange der englischen und holländischen Stilsormen emanzipieren kann, hat sich in der Architektur des Südens und besonders des Westens eine größere Freiheit Bahn ge-

brochen, und es sind hier viele fehr anmutige Stilkombinationen in Anwendung gebracht worden.

Auf dem Gebiete ber Musik herrscht eine außerorbentliche Regsamkeit. Das Interesse für dieselbe mar zum Teil icon mit ben Einwanderern ber verschiedensten Nationen ins Land gekommen. Die germanischen Elemente brachten ihre beutschen, englischen und schottischen Bolkslieder mit, ber Spanier seine Tanglieder und feine Inftrumente, ber Neger feine eigenartigen, schwermütigen Melobien und sein Banjo. Entwickelung ber Runftmufif wirfte nun junachft bie italienische und die frangösische Musik ein; in ben letten Jahrzehnten aber ist die beutsche zu beinahe unumschränkter Herrschaft in ben Rreisen der wirklich Runftverftandigen gelangt. Wer fich bem Studium ber Musik widmet, sucht bie beutschen Hochschulen in erster Linie auf; Deutsche waren es, welche einen großen Teil ber amerikanischen Akademien gründeten, und Deutsche ober wenigstens in Deutschland ausgebildete Rünftler und Lehrfrafte find auch noch überwiegend an ben bortigen Ronfervatorien thätig. Auch die beutschen Gesangvereine haben außerorbentlich viel zur hebung ber Musik und zur Berbreitung bes Intereffes an berfelben beigetragen.

Das Runftgewerbe hat in neuester Zeit einen so großen Aufschwung in ben Bereinigten Staaten genommen, bag bas europäische schon sehr unter biefer Konkurreng zu leiben hat. Bervorzuheben find hier besonders die Leistungen auf ben Gebieten ber Holzschnitzerei, ber Reramit und ber Golb- und Silberschmiebekunft. Arbeiten ber letteren find in neuester Reit fogar mit glanzendem Erfolge in ber alten Belt, befonbers auch in Deutschland eingeführt worben.

Die amerikanischen Karbendrucke aller Art erfreuen sich einer weit über die Grenzen der Bereinigten Staaten hinausgebenden Anerkennung. Der Geschmad für die jest fo be-20

Dierds, Rulturbilber a. b. Bereinigten Staaten.

liebten Beihnachts= und Ofterkarten ist hauptsächlich erst burch bie amerikanischen Arbeiten bieser Art auch in Europa geweckt worden.

Über ben Wert ber amerikanischen Photographien sind die Meinungen sehr geteilt. Während einige Sachverständige die Leistungen der Amerikaner auf diesem Gebiete der Kunstindustrie für die höchst vollendeten halten, fällen andere ein entschieden absprechendes Urteil. Im allgemeinen überwog jedoch die erstere Anschauung dis vor wenigen Jahren. Der Wetteiser, mit dem jeht alle Nationen an der Vervollkommunung der Photographie arbeiten, macht ein gegründetes, absschließendes Urteil eigentlich unmöglich.

Ift auf ber einen Seite burch bie Runstichulen aller Ant wie durch Ausstellungen in nachdrücklichster Beise und mit überraschend günstigem Erfolge bie Bebung bes Runftgeschmads, ber bis vor zwei Sahrzehnten burchschnittlich noch ein sehr niedriger war, gefördert worden, so hat auf der andern auch bie Breffe wesentlich bazu mitgewirkt. In keinem andern Lande hat die Mustration in der Tagespresse eine solche Bedeutung erlangt, wie in Amerika. Biele große politische Reitungen begnügen sich schon seit langer Reit nicht mehr bamit, ihren Lesern die wichtigen Ereignisse nur burch Worte mitzuteilen, sondern fie erhöhen bas Interesse an benselben noch burch mehr ober minder stiggenhafte, durchweg aber flotte Illustratie Bollends zeichnen sich die illustrierten Zeitungen und onen. bie vielen Wigblätter hierin burch bedeutende Leiftungen aus, ba fie ein Beer von fünftlerischen Rraften zur Berfügung haben. Durch Preisausschreiben wird außerbem nicht nur für die Beschaffung guter Mustrationen gesorgt und ber Chrgeiz ber Rünstler geweckt, sonbern auch auf bie Entwickelung fünftlerischer, viel versprechender Rrafte hingewirkt. Preisausschreiben nicht selten, bei benen bie Bebingung gestellt wirb, daß diejenigen Künstler, welche die Preise erwerben, die sehr hohen Summen, in welchen dieselben bestehen, zur Berfolgung ihrer Kunststudien im In- und Auslande verwenden muffen.

Daß begüterte Leute arme junge Künstler in freigebigster Beise mit Mitteln ausstatten, die Hochschulen der alten Belt zum Zwede bes Studiums zu besuchen, ift keineswegs selten.

Auch durch die Ausschmudung des Innern der Häuser wird auf die Hebung des Kunstgeschmads hingewirkt, ein Punkt, auf den wir bei der Schilderung des häuslichen und sozialen Lebens noch besonders zu sprechen kommen werden.

Auf allen Gebieten kunstlerischen Schaffens sehen wir somit eine außerordentlich große Regsamkeit in den Bereinigten Staaten, und die rasche Entwickelung eines guten Kunstgeschmacks wird der amerikanischen Kunstthätigkeit allmählich auch zur Erlangung der Selbständigkeit und Originalität verhelsen, die ihr bis jetzt noch abgeht.





## Kapitel IX.

## Stadt. Saus. Sausliches Leben.

ährend das Landleben seinen Charakter wenig ver= 🌀 änderte und heute noch nicht sehr verschieden ist von bem, was es vor hundert Jahren war, haben die städtischen Lebensverhältniffe Wandlungen burchgemacht, wie fie größer faum gebacht werben können; benn alle Errungenschaften ber fortschreitenden Rultur fanden gunachst in ben bebeutenberen Ortschaften Verwendung und bienten in ihrer überwiegenden Mehrzahl hauptfächlich, wenn nicht ausschließlich, nur ber Bevöl-Die Entwickelung bes sozialen Lebens ber ferung berfelben. Städte ift unter bem Ginfluß ber geftaltenben Rulturfattoren bieses Jahrhunderts überall eine im Vergleich zu den früheren Berioben fehr beschleunigte gewesen, aber nirgends treten uns ihre Ergebnisse so beutlich und unmittelbar entgegen wie in ben eben erft ber Rultur gewonnenen Gebieten ber Bereinigten Staaten. Die Beit ber Stäbtegrundungen und bes pilgartigen schnellen Wachsens und Erblübens von Ortschaften in Gegenben, welche früher völlig unkultiviert waren, ift noch keineswegs abgeschlossen. Wir seben beute noch wie vor zwanzig und breißig Sahren gang plöglich mitten in ben raubeften Gebirgsthalern,

im Urwalde, oder in der Brarie Niederlaffungen entstehen, welche in wenigen Tagen und Wochen zu Dörfern, zu volfreichen Stäbten erwachsen. Wird irgendwo eine reiche Erzaber entbedt, beren Abbau großen Ertrag zu versprechen scheint, so sammeln sich bort auch rasch Massen von Abenteurern an, die wie einstmals in Ralifornien und bei taufend späteren Gelegenbeiten ihre gange Rraft und ihr Leben einseten, in der heute meift trügerischen Soffnung, fich wie jene früheren Golbgraber schnell zu bereichern. Ja, die wachsende Konkurrenz auf allen Gebieten menschlicher Thätigkeit vergrößert vielmehr noch die Scharen berjenigen, welche aus Scheu vor konsequenter, regelmäßiger Arbeit, ober in Ermangelung berfelben, ober ihrem Abenteurerbrange folgend, feine Gelegenheit ungenutt laffen, bem Glud, das fie erträumten, nachzujagen. Go entsteben in allen Bergwerksbiftritten bes Beftens unaufhörlich neue Orte, beren Saufer allerdings nur elende Solzbaraden find, die fich aber rasch bevölkern, um entweder dauernd fortzubestehen, ober vielleicht nach wenigen Wochen wieber verlaffen zu werben und zu veröben. Wird irgendwo in einer bisher unerforichten Gegend ein Fluß entbedt, welcher reich an Lachsen ober andern guten Fischen ift, beren Bersand fich lohnt, so seben wir basselbe Schauspiel ber Stäbtegründung, und oft haben folche Ortschaften ichon eine nach mehreren Taufenben gahlenbe Ginwohnerschaft, ihre Banten, Theater, bequemen Bertehrs= mittel und glanzenbe, mit allem Komfort eingerichtete große Botels, ebe ihre Namen auf ben neuesten Gifenbahnkarten verzeichnet, ber Maffe ber Gebilbeten in ben Bereinigten Staaten bekannt find: Ja, bas Entftehen folder Orte geht heute noch viel rascher vor sich, ihr Erscheinen ift noch viel frappanter als in früheren Jahrzehnten, weil bie heutigen Berkehrsmittel ben Ruzug großer Menschenmassen aus allen Teilen ber Union weit mehr erleichtern als früher und weil bie neu gegründeten Orte von vornherein mit allem versehen werben, was die moderne Kultur an Annehmlichteiten, Bequemlichteiten und Ersleichterungen des Lebens gewährt. Selbst Städte wie Chicago, Milwautee, Indianopolis, St. Paul, Minneapolis und zahllose andere, deren rapides Wachstum bisher als unübertrossen galt, sind langsam entstanden im Bergleich zu manchen Orten des äußersten Nordwestens wie Seattle, Tacoma, Spotane, Patima, die nicht nur im Lause von drei oder vier Jahren eine bedeutende Bevölkerung von zehn und mehr Tausenden von Einswohnern erhielten, sondern die auch hinsichtlich ihrer gesamten Einrichtungen den höchsten Grad von moderner Kultur auseweisen.

She wir auf diese ungemein interessanten Berhältnisse einen Blid werfen, ist es geboten, auf bas Bachstum ber Städte in ben Bereinigten Staaten überhaupt einzugehen.

Das Städtewesen sing erst an sich zu entwickeln, als die Industrie sich zu entsalten vermochte und dann eine Anhäusung größerer Menschenmassen an allen den Orten veranlaßte, an welchen der Gewerbebetrieb das Übergewicht über die Ackerbauthätigkeit erlangte. Vor der Losssagung der Kolonien von England 1776 gab es überhaupt nur sehr wenige Ortschaften, welche den Namen von Städten beanspruchen konnten und mehr als höchstens große Dörfer waren. 1790 noch wohnten nur drei und ein halb pro Tausend aller Einwohner in den sechs größten Städten, die zusammen 131 472 Seelen zählten. 1830 wohnten  $6\frac{1}{2}$  Prozent in Städten von mehr als 8000 Einwohnern, 1880 22 Prozent, 1890 29 Prozent, während die übrigen 71 auf die Bevölkerung der kleinen Ortschaften, der Dörfer und des Landes entsielen.

1830 hatte es überhaupt keine Stadt mit mehr als 250 000 Einwohnern gegeben, die Zahl der Orte mit mehr als 8000 Einwohnern betrug 26, die der Orte von mehr als 40 000 Einwohnern nur gar 4. Heute bagegen gibt es 443 Stäbte mit mehr als 8000 Einwohnern und bavon haben 47 mehr als 40 000, 14 mehr als 250 000 und brei weit über eine Million Seelen.

Diese wenigen Rahlen find bezeichnend für bas rasche Bachstum bes Städtewesens, aber im einzelnen bieten auch noch viele Orte Beispiele von einer Schnelligkeit der Entwidelung, ber in ber übrigen Welt in biefer Sinficht nichts Uhnliches an die Seite zu ftellen ift. So wurde bas 1833 gegründete Chicago zwar 1837 zum Range einer Stadt erhoben, zählte aber 1847 immer noch nicht mehr als 17000 Einwohner, hatte bann 1871 und 1874 die beiben furchtbaren Brande auszustehen, von benen ber eine es beinahe gang gerftörte, und zählt gegenwärtig boch ungefähr anderthalb Millionen Einwohner und sucht mit ben altesten und größten Stäbten ber Union auf allen Gebieten ber Rultur erfolgreich zu konkurrieren. Ungefähr gleichzeitig entstanden San Francisto, Milwautee, Cleveland, Jersey City, die es freilich alle nicht zu solcher Bebeutung und Bevölkerungszahl brachten wie Chicago. Noch viel später entstanden St. Baul, Minneapolis, Duluth und alle die Hauptorte von Minnesota, Dafota, Montana, Colorado und andrer neuerer Staaten. Ru ben jungften und intereffanteften Städten aber gehören die erft im letten Sahrzehnt, jum Teil erft in ben letten Jahren mitten im Urwalbe bes jungen Staates Bashington entstandenen Bergwerts- und Fischereiplate, die voraussichtlich eine bedeutende Rolle als Sandels= und Rulturgentren bes Nordwestens ber Union zu spielen berufen fein merben.

Nicht vielen freilich ist es vergönnt, sich so rasch zu entwideln und so hohes Ansehen zu gewinnen, wie zum Beispiel Seattle, Tacoma, Olympia, Townsend am Puget Sund, Astoria am Aussluß bes Columbia, wie Spokane am Fuße bes Coeur b'Alène Gebirges ober Pakima am Flusse gleichen Namens. Sehr viele ber Ortschaften, welche bem Bau ber großen nordlänsbischen Überland-Bahnen — die den Zweck hatten, jene großen Ländermassen des Nordwestens zu erschließen und mit den übrigen Teilen der Union in Verbindung zu bringen — ihre Entstehung verdanken, werden es vielleicht in langer Zeit nicht, vielsleicht auch nie zu starker Bevölkerung bringen. Entstanden sind sie aber alle auf gleiche Weise, und ihre Einrichtungen tragen den gleichen Charakter, nur daß diejenigen, welche besonders günstig gelegen oder aus einem andern Grunde wichtig geworden sind, sich rasch über die Masse der andern erhoben haben und insfolge der großen Geschäfte, welche sie betreiben, in der Lage sind, größeren Glanz zu entsalten.

Mit ben Gisenbahningenieuren brangen auch bie Agenten ber verschiedenen Glektrizitätsgesellschaften in bie Wilbnis vor. und wo ber Blan eines neuen Ortes entworfen, wo die Strafen besselben abgestedt wurden, ba waren auch die Elektriker bei der Sand, ben Städtegrundern ihre Dienste anzubieten und die Orte mit elektrischem Licht, Telephonen, Straffenbahnen und Motoren für Fabritzwede zu verfeben. Gleichzeitig erschienen Bafferbautechniker, um ben entstehenden Ort mit gutem Baffer zu versorgen. Bauhandwerker und Architekten sorgten für die Berftellung ber Bohnhäuser, und beutsche Gaftwirte eröffneten ihre Bierftuben und Sotels. Journalisten richteten Drudereien ein und gaben ihre Zeitungen heraus, die fie vielleicht zuerft felbst setten, und so entstanden im Laufe weniger Bochen und Monate jene Orte, die ohne großen Rostenauswand mit allen ben newesten Ginrichtungen ausgestattet sind, die man selbst in New Port und Chicago erft im beschränttem Dage eingeführt Die stetig machsende Ronturrenz ber Fabritanten bes Oftens versieht die Anfiedler ber neuen Ortschaften auf bas billigste und unter ben gunftigsten Rreditbedingungen mit allen erbenklichen Gebrauchsgegenständen; es entstehen Bagare und Läben, in benen man viel billiger als in San Franzisko und ben Sandelszentren bes Oftens alles taufen tann, mas man jum Leben ober zur Ginrichtung ber Säufer braucht. Bollsschulen und Brivatschulen forgen für Bilbung, Die verschiebenen Religionsgenoffenschaften wetteifern mit einander, die Ginwohner der jungen Stadt an fich heranzuziehen, und bas Leben gewinnt unter bem machsenben Augug spekulativer Raufleute. Fabritanten, Abvotaten und andrer thatfraftiger Glemente ber größeren Nachbarorte und ber Großstäbte bes Oftens binnen furgem benfelben Unftrich wie bas ber alteren Orte ber fultivierteften Teile bes Lanbes. Musik und bildende Rünfte finden bei dem weiblichen Teil der besseren Gesellschaft raich bieselbe Pflege wie an andern Orten, benn Steinway, Lyon Botter & Co., Chase, Gaten & Co. und wie fie alle heißen mogen die Bianoforte- und Harmoniumfabritanten des Oftens. find frob. neue Absatgebiete inmitten ber Urmalber bes fernen Beftens zu finben.

Die Häuser werben natürlich zunächst aus Holz erbaut, bas die Wälber jener Gebiete liesern, bis die reicheren Einswohner im stande sind, die für die Herstellung von massiven Bauwerken ersorderlichen kostbaren Materialien herbeischaffen zu lassen. Auch die Straßen werden mit hölzernen Trottoirs versehen, wie solche ja noch in vielen großen Städten der alten Staaten vorwiegend gebräuchlich sind. Da nun die Amerikaner trotz der unzähligen traurigen Ersahrungen, die sie in dieser Beziehung gemacht haben, sehr sahrlässig hinsichtlich bes Schuzes ihrer Wohnräume gegen Feuer sind, so bleiben saft keinem größeren Orte eine oder mehrere große Feuers-brünste erspart, in deren Folge die Lösschvorrichtungen verbessert, die Häuser aus sesteren Materialien errichtet und die Feuersversicherungsgesellschaften bewogen werden, selbst in den jüngsten,

kleinsten Ortschaften jene großartige Thätigkeit zu entsalten, bie sie in ben größeren Städten aufdieten, um die Verbreitung bes Feuers möglichst einzuschränken.

Die Anlage der Ortschaften erfolgt natürlich nach dem in ganz Rordamerika gebräuchlichen System der quadratischen Einteilung des zu bebauenden Areals, wobei die Straßen und Avenuen meist mit Ziffern und nur ausnahmsweise mit besons deren Namen versehen werden.

In gewisser Hinsicht find die allerjüngsten Städte die bezüglich ihrer gesamten Einrichtungen vollsommensten und vorgeschrittensten. Alle neuesten Erfindungen, die letzten Ergebnisse aller in der städtischen Verwaltung andrer Orte gemachten Ersahrungen werden dort benutzt, und die denkbar praktischsten Einrichtungen getroffen; so sind viele Städte des Westens mit Bentralheizung, mit Heißwasserleitungen und andern Institutionen versehen, welche die Phantasiebilder Bellamys bereits zu Thatsachen umgestaltet haben, Einrichtungen, die sich zum Nutzen der Allgemeinheit vortrefslich bewähren.

Die Erklärung bieser Umstände ergibt sich gewissermaßen von selbst. Die neu entstehenden Orte entbehren aller geschichtlichen kulturellen Boraussehungen. Ihre Bewohner würden mit Recht als Thoren verspottet werden, wollten sie bei sich Einzichtungen einsühren, die veraltet sind, wollten sie z. B. Gas oder Petroleum zur Beleuchtung verwenden, wenn sie elektrisches Licht billiger haben können, oder kostbare Landstraßen bauen, wenn die Eisenbahnen und elektrischen Bahnen den schnellsten Berkehr innerhalb des Orts und zwischen ihm und den Nachbarorten ermöglichen, oder wollten sie nicht jede Gelegenheit wahrnehmen, Gelb und Zeit durch Einführung der praktischsten und schnellsten Berkehrsmittel zu sparen, oder etwa in ihren Fabriken und Druckereien nicht die neuesten und besten Maschinen anwenden. Die in manchen andern Ländern herrs

schende Gewohnheit, die Provinzialen und Rleinstädter mit dem zu verseben, mas in den Großstädten unmodern geworben ift und seine Rauftraft verloren hat, wurde bei den Bewohnern ber jungen Ortschaften bes äußersten Westen auf ben entschiedensten Widerstand stoßen und ihre Lieferanten außerorbentlich ichabigen. Die Saufer ber reichen Raufleute in ben größeren Stäbten bes Staates Bashington ober Montana ober Minnesota sind ebenso luxurios eingerichtet wie die der ebenso wohlhabenden San Franzistaner, Chicagoer, oder New Yorker. Die Damen kleiben sich bort in bieselben Stoffe, die nach berselben neuesten Mobe verarbeitet werden. Der Lokalpatriotismus der Bewohner diefer jugendlichen schnell erblübenben Orte bulbet es nicht, daß die Nachbarftabte es ihnen in irgend einem Aweige ber Rultur zuvorthun. Wird in Seattle eine neue Ginrichtung getroffen, fo muffen bie Ginwohner von Tacoma, Olympia, Aftoria fie auch haben und umgekehrt; fie alle aber suchen insgesamt San Franzisko in allen Dingen nachzueifern. Diese Rivalität hat bier wie in ben übrigen Staaten und größeren Städten ber Union Gleichmäßigkeit ber sozialen und materiellen Rultur zur Folge, sobaß die Mitglieder ber höheren Gesellschaftsklaffen aller Hauptorte ber Vereinigten Staaten hinsichtlich ihrer Sitten, Gewohnheiten, Trachten und Moden taum von einander zu unterscheiben find.

Da neue Orte bei einigermaßen günstigen Zukunstkausssichten immer gleich in einem Maßstabe angelegt werben, als ob sie binnen kurzem Zehn- oder Hunderttausende von Einswohnern beherbergen sollen, so sind sie gewöhnlich zu Ansang großen Schwankungen ihrer Lebensverhältnisse ausgesetzt. Ersweist sich die gehegte Hoffnung als annähernd zutressend, ersfolgt daher ein starter Zuzug von außerhalb und wächst die Besvölkerung sehr rasch, so wird der Grund und Boden Gegenstand einer zuweilen ins Riesige gehenden ungesunden Spekulation,

eines sogenannten "land-boom", um dann wieder vollkommen entwertet zu werden, wenn die übertriebenen Hosstungen, welche die Gründer der Stadt hegten, sich nicht erfüllen, wenn infolgedessen gänzliche Entmutigung eintritt, viele Einwohner wieder davongehn und unter schweren Berlusten ihre mit großen Geldmitteln errungenen liegenden Güter und Häuser wieder aufgeben. Erst wenn nach einer Reihe von Jahren mühseliger Arbeit der Zurückbleibenden, die an den guten Stern ihres Ortes und an die Zukunst desselben glauben und zuversichtlich ausharren, die Periode der Schwankungen in der Erkenntnis der wahren Bedeutung und des wirklichen Wertes des betreffenden Ortes abgeschlossen ist und sich ein sestes völkerungsstamm gebildet hat, treten normale Zustände ein, und die Existenz eines solchen Ortes kann nun als für die Dauer besestigt betrachtet werden.

Dann werden Bemühungen gemacht, alles das aus ber ersten Grunderperiode berftammende Unfertige auszubauen, einen Ausgleich zwischen ber Unkultur und ber Überkultur berauftellen, geordnete Berhältniffe einzuführen und bie Berwaltung gehörig zu regeln. Dann werben bie einfachen Baraden und Bretterbuden in den Hauptstraßen burch beffere, vornehmere Holzhäuser ersett; benn fie in Stein auszuführen, bazu gehören icon Mittel, wie fie gunächst nur die Banten ober die fcnell reich geworbenen Gaftwirte aufbringen konnen. Daber find in ben neueren Stäbten benn auch bie Bantgebäube, bie Botels, bie Rlubhäuser, bie großen Raufgeschäfte bie ausschließlich in die Augen fallenden Brachtbauten. Später erft verwenden bie städtischen Beborben größere Summen auf die Errichtung würdiger Rathäuser und andrer Gebäube, welche öffentlichen Breden bienen. Privatleute und felbst bie reichsten Sandelsberren begnügen fich vorerft noch damit, ihren Wohnhäusern, bie bann natürlich an die Peripherie des Ortes in das Billen-

viertel, bas residence quarter verfett werben, wenn fie ein Übriges für fie thun wollen, außerlich ben Schein von Riegelober Steinbauten zu geben, worin ja bie Stuckarbeiter und Maler Borzügliches leiften. Auch vielen ber hübscheften Billen Chicagos und andrer großer Orte fieht man es nicht an, bag fie ausschließlich Holzbauten find und zwar oft febr rob aus Latten aufgeführte, die bann aber nach außen wie im Innern mit Bips und Stud bekleibet und in jeber Steinfarbe fo gut angestrichen und bemalt werben, daß bie Tauschung eine voll= kommene ift. Die Baufer bewahren auch bann noch meift bie leichte Beweglichkeit, bie fie in ihrem einfachsten, ursprünglichsten Buftande haben. Denn wenn oben gesagt murbe, bag bie Säuser in bas Billenviertel versett werben, so ift bies in vielen Fällen gang wörtlich zu verfteben. Sie werben thatfächlich mittels Rollen, Balgen ober geeigneter Gerufte guweilen auf beträchtliche Entfernung fortbewegt. Dies geschieht übrigens nicht nur mit kleinen hölzernen Ginfamilienhäufern, fonbern es werben fogar große und überwiegend massive Gebaube von beträchtlichem Umfang, wie Sotels ober Banten, ohne daß ber innere Betrieb berfelben unterbrochen wirb, von einer Stelle an eine anbere gebracht.

Ein solches Berrüden ber Häuser ist in den Bereinigten Staaten etwas so Gewöhnliches, die Architekten und ihre Handwerker sind darauf auch so eingeübt, daß dergleichen Arbeiten niemand überraschen und auch nicht besonders teuer zu stehen kommen. Jedenfalls sind die damit verbundenen Unkosten ganz bedeutend geringer, als das Abbrechen und der Wiederausbau der Häuser an andrer Stelle sein würde. Es ist daher auch nicht unwahrscheinlich, daß — statistischen, in amerikanischen Werken enthaltenen Angaben zusolge — in Chicago im Jahre 1890 1710 Häuser verschiedenster Größe von ihrem ursprüngslichen Standorte mehr oder minder weit verschoben worden sind.

Etwas ganz Gebräuchliches ist es auch, Häuser, welche aus irgend welchem Grunde einer sichreren Fundamentierung bedürsen, so weit wie ersorberlich zu heben und zu untermauern. In großem Maßstabe ist das auch bald nach dem ersten großen Brande in Chicago geschehen, dessen Ingenieure sich ja überhaupt durch die an das Wunderbare grenzende Kühnheit ihrer Unternehmungen auszeichnen.

Chicago ruht großenteils auf Sumpsboden, und ba man bei der sabelhaften Schnelligkeit, mit der besonders nach jenem Brande die Neubauten der ins Riesige wachsenden Stadt vorgenommen wurden, nicht daran denken konnte, sie mit hinreichend tiesen Fundamenten zu versehen, so senkten sich nach und nach ganze Häuserreihen, und die Straßen wurden an manchen Stellen vollständig grundlos, weil das Wasser unter dem Druck der schweren Häuserlasten in ihnen einen Ausweg suchte. Diesem Zustande mußte abgeholsen, der Baden mußte besestigt und die Straßen höher gelegt werden; zu dem Zwecke war es aber auch notwendig, die angrenzenden Häuser entsprechend zu heben. Und das geschah; die sämtlichen Gebäude wurden nun zwei dis drei Meter gehoben und in dem Maße, wie dies ausgesührt wurde, mit soliden gemauerten Fundamenten verssehen.

Bon bem Verrücken eines Hauses zu bem einer ganzen Stadt ist aber schließlich nur ein Schritt, und auch dieser Fall ist vorgekommen.

North Yakima, eine durch ben Bau der Nord-Pacific-Bahn entstandene kleine Stadt, welche zur Zeit bereits bei 1500 Einswohnern das Handelszentrum des ungemein fruchtbaren Yakimasskußgebietes am Ostabhang des Kaskadengebirges im Staate Washington bildet, war ursprünglich in der Niederung angeslegt worden. Die Mehrzahl der Bewohner erkannte jedoch alsbald diese Lage für ungünstig und beschloß eine Übersiedes

lung nach einem höheren, etwa 7 Kilometer entfernten Ort, und kurz entschlossen rückte man die meisten Häuser im Laufe einiger Monate da hinauf, wo die Stadt sich nun befindet. Der Unternehmungsgeist der amerikanischen Techniker und Insgenieure schwierigkeiten zurück, und dies war im Grunde nur eine sehr einsache Arbeit.

Berforgung ber heranwachsenden Städte mit bem nötigen Trinkwaffer verursachte oft febr große Mübe, Arbeit und Roften, und alle erbenklichen Spfteme find in Amerika für biesen Zwed zur Anwendung gelangt. Chicago löste biese Frage, nach vielen vergeblichen Versuchen und nachdem fich alle betreffenden Unlagen als unzureichend erwiesen hatten, auch auf seine eigene großartige Beise. Man beschloß, das Baffer bes Michigansees ben Bedürfniffen ber stetig machfenden Bevölferung bienftbar zu machen. Da basselbe in ber Nähe ber großen Stadt aber zu unrein mar, so murbe in Entfernung von zwei englischen Meilen vom Ufer im See ein großes Reservoir, die sogenannte Krippe hergestellt - welche zugleich als Grundlage für einen Leuchtturm verwertet wurde und burch unterseeische Ranale und Leitungen mit den großen auf bem Lande errichteten Bumpstationen verbunden. aus wird nun die Stadt mit Trinkwaffer verforgt. Seit turgem ift bie Stadtverwaltung jedoch zu ber Überzeugung gekommen, baß die Entfernung von 2 Meilen noch nicht genügend ift, um völlig reines Baffer zu erhalten, und gegenwärtig verlängert man daber ben bestehenden Tunnel um weitere zwei Meilen, wo bann ein neuer Bafferbehalter tonftruiert merben foll.

Um ferner bas burch große Massen von Unrat erfüllte und die Luft der Stadt deshalb bei dem geringen Gefälle verunreinigende Wasser bes Chicagosusses von dem Michigansee abzulenken, in den es von jeher gestossen ist, hat man große Pumpwerke errichtet, welche das Flußwasser aufsaugen und in Kanäle leiten, die zum Wississippischem führen, sodaß der Fluß nunmehr durch den Michigansee gespeist wird.

Bur Sicherung der größeren Ortschaften gegen Feuersgesahr, die bei der immer noch überwiegenden, zum Teil sogar
noch fast ausschließlichen Berwendung von Holz auch selbst
bei Eisenbauten sehr groß ist, sind die Löschanstalten in
einer Beise vervollkommnet, die die Bewunderung aller Fachmänner der alten Welt erregt und bisher noch unübertroffen
dasteht.

Bunachft find in vielen Orten, welche besonders schwer unter Feuersbrünften zu leiben gehabt haben, bie Gebäube burchweg mit ben prattischsten Bortehrungen gegen Feuersgefahr verseben. So haben die Gebaube in ben Geschäftsvierteln und ben mit geschloffenen Bauferreihen besetzten Stragen Chicagos zum Beispiel eiferne Feuerleitern, welche bis gum Dach reichen. In ben bebeutenberen hotels ber Großftabte und in erfter Linie Chicagos find in ben Gaftzimmern neben ben Fenftern Seile angebracht, welche bis auf ben Boben ber Strafe hinunterreichen und es jedem ermöglichen, fich fofort in Sicherbeit zu bringen. Die öffentlichen Alarmapparate find an ben Laternenpfählen angebracht und so zahlreich, daß es nur weniger Schritte bedarf, um fie von jebem Buntte aus ju erreichen; burch ihr Glodenzeichen und andere Borrichtungen werben bie nachsten Feuerwehrdepots und Bolizeistationen benachrichtigt. Die Einrichtungen ber Feuerwehr find wohl am vollkommenften in San Francisco und haben von bort neuerbings in alle Großstädte ber Union ihren Weg gefunden. Das erschallende Signal hat Nachts die sofortige volle Beleuchtung aller Räume bes Depots und bas Offnen ber Thuren zur Folge; gleichzeitig löft fich bas über ben Pferben

befindliche Geschirr, fällt auf sie nieder, und die darauf dressierten Tiere treten vor die Wagen, zu benen sie gehören. Die in den oberen Käumen schlafenden Mannschaften werden durch das erste Signal geweckt, eilen halbangekleidet an die dort besindlichen Öffnungen und lassen sich durch diese an glatten Stangen auf die darunter stehenden Wagen hinabgleiten. Bei gutem Funktionieren aller Apparate kann die Feuerwehr in kaum einer Minute nach dem ersten Signal zum Aussahren bereit sein.

Beinahe ebenso schnell wie sie erscheint aber an bem durch Feuer bedrohten Orte neben den Polizeimannschaften auch die sogenannte Insurance patrol die Bersicherungspatrouille, eine ebensalls ursprünglich San Franciscaner Institution, die aber auch in andern Großstädten eingeführt ist. Es ist dies die Feuerwehr der Bersicherungsgesellschaften, welche dafür sorgt, den Feuerschaden und namentlich auch den durch die Sprisen verursachten Wasserschaden möglichst zu beschränken. Ihre Leute bedecken in den vom Feuer heimgesuchten Häusern die den beiden Elementen ausgesetzten Gegenstände mit unverbrennbaren, wasserschaften Tüchern und Plänen und wenden Extinguischer und andere praktische Mittel zum Dämpsen des Brandes an.

In den früher erwähnten Riesenspeichern, den bis 20 und 30 Stockwerke zählenden Riesenbauten der Geschäftsviertel der Großstädte und in andern ausgedehnten Gebänden sind neben zahlreichen andern praktischen Schukmitteln und Vorkehrungen zur seuersesten Abschließung der einzelnen Teile auch zur Unterwasserseichungen derselben an den Leitungen selbstthätige Vorrichtungen angebracht. Es sind an den geeigneten Stellen der Leitungen nämlich Stücke von sehr leicht schwelzendem Metall eingesetzt, die dei unbeodachtet ausbrechendem Feuer sofort vernichtet werden und dadurch das Wasser der Leitung unter dem natürlichen Druck besselben zum Ausssließen bringen.

Dierds, Rulturbilber a. b. Bereinigten Staaten.

Der Entwickelung bes Feuerwehrwesens wird überall bauernd bie größte Aufmerksamkeit zugewandt und daher auf biesem Gebiete Bedeutendes geleistet.

Doch auch ber bisber ftart vernachlässigten Spgiene ichenkt man neuerdings mehr Beachtung. In ben Riefenstädten ift es freilich schwer, jest noch nachzuholen, was früher verfäumt worden, nämlich durch geeignete Kanalisationsanlagen alle un= reinen Stoffe abzuführen. Dafür sucht man in ihnen und in ihrer nächsten Rachbarschaft wenigstens durch Unlage großer öffentlicher Plate und Parts wie burch Bepflanzung ber Stragen mit Alleebäumen eine Berbefferung ber Luft berbeizuführen. lich haben eigentlich nur die Reichen einen Borteil biervon. benn die Barks werden meift in der Nähe der ohnehin weit= läufigen Billenstraßen ber Resibenzequarters angelegt, mabrend bie überfüllten Geschäftsgegenden und besonders bie Stadtviertel. in welchen die Armen hausen, höchst ungesund bleiben, weil fie feinen Raum zu Gartenanlagen bieten. Die größeren Städte ber Union zeigen eben bieselben Gigentumlichkeiten wie bie Englands. Das Geschäftsviertel enthält feine eigentlichen Wohn= bäufer; Raufleute und Fabritanten wohnen burchweg in ben freier gelegenen Borftabten, und fo freundlich ber Unblid ber letteren ift, fo abstoßend ift ber ber inneren Stadtteile. Diese find verräuchert und bieten mit ihren Telegraphenstangen und Beruften für die gabilosen Drabte, welche bem Berkehr dienen, mit ihren meift Robbauten gleichenden, jedes äußeren Bierrats entbehrenben Säufern, ihren überfüllten Stragen, ihrem furchtbaren Larm und ber von Stickstoff gefättigten Luft einen wenig angenehmen Unblid und Aufenthalt.

Im Bentrum New Yorks sind die hölzernen Trottoirs meist durch Steinplatten erset, oder auch wie an anderen Orten durch Biegelsteine oder Asphalt; in den entlegeneren Teilen der Städte aber, und zwar nicht nur der kleinen, sondern

auch so großer wie New Orleans und Chicago, sehlt es vielssach überhaupt an jedem Pflaster, so daß nach starken Regengüssen der Berkehr in ihnen auf das äußerste erschwert ist. Auch mit der Straßenreinigung ist es durchweg sehr mangelshaft bestellt; die Straßen der Borstädte, sogar New Yorks, weit mehr aber noch die anderer, kleinerer haben noch ganz ländslichen Charakter; sie dienen den Haustieren zum Ausenthalt, die an manchen Orten auch die Reinigung von dem auf die öffentslichen Wege geworfenen Unrate besorgen. Unkultur und überskultur berühren sich eben in den Bereinigten Staaten überalt noch auf das engste und zeigen das Unsertige der heutigen Rustände.

Die öffentliche Ordnung und Sicherheit liegt in den Städten ber Polizei ob, die freilich mit bem Beamtenstande aller Rategorien die gleichen Gigenschaften teilt und wie biefer einer gründlichen Reform bebarf. Denn, wenn die pflichteifrigen Polizisten auch im höchsten Grabe zuverlässig sind, so giebt es boch viele, welche ber Bestechlichkeit zugänglich und von ber Korruption ergriffen sind, die zu beseitigen sich alle Barteien nun offiziel verpflichtet haben. Es geben über die Polizeiorgane ber Sauptstäbte zum Teil bie munberbarften Gerüchte um, fie follen gelegentlich fogar mit ben Berbrechern unter einer Dede steden und an ihrem Gewinn Anteil haben. Außerbem bringen es manche charafterisch-ameritanische Rustande und Erscheinungen mit sich, daß die Moral der Polizisten systematisch untergraben wird. Hauptfächlich wirken in diesem Sinne die Temperenz- und Sonntagsgesetze. Wollte die Bolizei ihnen gegenüber ihre Pflicht erfüllen, fo wurde fie mit bem Bublifum unaufhörlich im Rampfe liegen, und ihre Gefängnisse wurden ftets überfüllt sein. Da ist es benn nütlicher, ein Auge ober auch beibe zuzudrücken und die großen Nebeneinnahmen nicht auszuschlagen, welche ihnen geboten werben.

Als öffentliche Beamte hängen die Polizisten ferner ganz von den Parteien ab, sie erhalten von den einflußreichen und gerade die Wacht habenden Männern ihre Stellungen und müssen jeden Augenblick gewärtig sein, sie wieder zu verlieren. Da gilt es denn, die Zeit des Dienstes gehörig zum eigenen Borteil auszubeuten, und nur wenige widerstehen der Versuchung, dem Beispiele zu folgen, das selbst in den höchsten Beamtenkreisen gegeben wird.

Ihre Stellung ist natürlich in den Großstädten, namentlich aber in New York, Chicago, San Francisco, New Orleans und anderen Orten, wo ein ungeheurer Zusammenfluß von dem rohesten Gesindel aller Welt stattsindet, keine leichte, sie bedürfen des größten Muts und der größten Energie und müssen leden Jugenblick ihr Leben auß Spiel sehen; denn wie kein Mann aus dem Bolke sich in einem ernsten Streitsall ohne Gegenwehr dem Polizisten unterordnet, so vollends nicht die rohen Gesellen, auß denen sich die Verbrecherwelt zusammenseht. Ihre Macht sist daher eine sehr weitgehende, und im Bewußtsein dieser Thatsache sind sie auch gern geneigt, diese ihre Macht sinanziell auszubeuten.

Nur die fräftigsten Leute können es wagen, sich dem Polizeidienste zu widmen, und wo sie eingreisen, da thun sie es auch so nachdrücklich wie nur möglich. Ein Zeichen mit der Hand des Polizisten, der ähnlich wie der englische gekleidet ist, wird dann auch vom Publikum und allen, die es angeht, genau befolgt, und wenn sie jemand mit ihrer Keule einmal berühren, so ist auch im allgemeinen jeder Widerstand vergeblich. Da sie im öfsentlichen Dienst durchaus vertrauenswürdig sind, sich streng an ihre Vorschriften halten und nicht eingreisen, wenn es nicht unumgänglich nötig ist, so sinden sie bei dem Publikum im allgemeinen auch immer die kräftigste Unterstützung, weil dieses überzeugt ist, daß das Recht thatsächlich stets auf ihrer Seite ist.

Neben der öffentlichen Straßenpolizei existiert die geheime, beren Mitglieder nicht nur alle Eigenschaften der andern besitzen, sondern daneben auch noch tüchtig gebildet, sehr schlau, scharfe Beodachter und gründliche Menschenkenner sein müssen. Sie erhalten daher sehr hohen Sold und genießen bedeutendes Ansehen. Auch in der amerikanischen Nationallitteratur spielen sie als beliedte Novellenfiguren eine hervorragende Rolle.

Außerbem giebt es noch Privatpolizei, die, wie namentlich bie Binkertonsche, von Privatleuten im Juteresse der von ihnen betriebenen Angelegenheiten in Dienst genommen werden kann.

Die Beleuchtung ist mit Ausnahme ber Hauptstraßen und ber vornehmen Stadtviertel selbst in den Großstädten der Union des Nachts eine sehr dürstige, in den entlegeneren Gegenden aber ganz ungenügend, und noch ist die Zeit nicht lange vorbei, in der man, besonders in kleineren Orten, Abends mit der Handlaterne ausgehen mußte.

Das amerikanische Haus weist ebenso viele Kategorien auf wie das andrer Länder, hat aber doch seine Besonderheiten, die ihm eigen sind. Die einzelnen Arten von Behausungen zeigen ihren ausgeprägten sesten Typus, von dem im einzelnen nur selten und wenig abgewichen wird. Bei der merkwürdigen Mischung von Unsertigem und höchst Bollommenem in den Bereinigten Staaten kann es nicht überraschen, selbst in New York, Philabelphia, Boston, Chicago und an an andern großen Orten in nächster Nähe der glänzendsten Paläste der Millionäre noch ganz primitive Shanties der Fren oder Neger, oder in den Kulturstädten des Südens und Südwestens die rohesten Adobes oder Lehmhütten vorzusinden. Da auch die Fabrisen durchweg im allgemeinen nicht auf einen einzelnen Stadtteil beschränkt sind,

sondern sich über die ganzen Ortschaften ausdehnen, so ist auch die Arbeiterbevölkerung gewöhnlich nicht in bestimmten Gegenden zusammengedrängt; ihre Häuser stehen vielmehr oft mitten unter denen der Begüterten.

Das Streben jedes verheirateten Mannes ift es, fein eigenes heim zu haben, und zahllose verschiedenartige Gesellschaften kommen in allen Teilen ber Union biesem Buniche entgegen, so bag es in ber That jedem, der nur seine regels mäßigen Einnahmen bat, leicht gemacht ist, sich ein eignes Saus unter ben bequemften Bedingungen zu bauen, zu taufen, ober zu mieten. Die einigermaßen gut bezahlten Arbeiter und vollends die selbständigen Handwerker wohnen durchweg in ihren eignen Einfamilienhäusern, die je nach dem Ort in dem baselbst gebräuchlichsten Material, also aus Holz, Ziegelstein, Abobe, Gisen und Steinpappe hergestellt werden. Sie find den englischen kleinen Landhäusern und Arbeiterhäusern sehr ähnlich und haben auch in ben gewerblichen Gegenden andrer Länder Nachahmung gefunden. Se nach bem Bebarf bes Eigentümers ober Einwohners enthalten fie eine mehr ober minder große Rahl von Wohnräumen, felten jedoch über fünf, zu benen noch Ruche und Babes ober Waschraum tommen; häufig find fie auch mit kleinen Borgartchen und hinterem Sofraum verfeben.

Im allgemeinen hält der amerikanische Arbeiter, der seine eigenes Haus bewohnt, auf große Sauberkeit und sucht dasselbe auch im übrigen gemütlich und hübsch einzurichten. Teppiche in den Wohnräumen gehören in diesen Häusern zu einem beisnahe unentbehrlichen Requisit. Neben der Bibel sindet man überall eine mehr oder minder große Zahl von andern Büchern. Zeitungen verstehen sich von selbst, doch wird auf dieselben gewöhnlich nicht abonniert, sondern sie werden in den Straßen gekaust. Für den Wandschmuck sorgen die vielen Fabriken von

Ölbrucken und Farbenbruckbildern, und wo in der Familie heranwachsende Töchter vorhanden sind, da wird meist auch die Musik gepslegt.

Die ärmeren Arbeiter, welche außer ftanbe find, die ziemlich geringe Miete für ein eignes Saus aufzubringen, muffen, wenn fie verheiratet find, Unterfunft in ben Tennementhäusern fuchen, welche ben europäischen großen Mietstafernen nachgebildet find und zahlreiche Einzelwohnungen von ein ober zwei und brei Rimmern mit erforderlichem Nebengelaß und Rüche enthalten. Die Ginrichtung diefer Baufer, wie ihrer Wohnungen und Zimmer so wie die Ordnung und Reinlichkeit berfelben hängt hauptfächlich von ben Mietern ab. find fie von den niedersten Schichten ber arbeitenden Bevolkerung bewohnt und fehr unfauber. Daneben aber giebt es in ben Großstädten jest auch folche Familienhäuser höheren Ranges, apartment- ober story houses, die von dem Mittelstande benutt werben, unferen befferen Mietshäufern entsprechen und zum Teil sogar luxurios eingerichtet sind; biese werben aber von den eingebornen Amerikanern fo viel als möglich gemieben, bagegen vielfach von Deutschen bewohnt. Das rasche Bachs. tum ber Großstädte bedingt indessen eine immer steigende Bunahme berartiger Säufer, die vielfach ichon riefige Dimenfionen annehmen. Um ben Besuchern unnübe Dube zu ersparen, find in ber Gingangshalle Sprachrohr= und Telephonleitungen angebracht, welche es ben Besuchern ermöglichen, fich barüber au vergewiffern, ob die gesuchten Einwohner au Sause und au sprechen find.

Noch niedriger als die Tennementhäuser stehen die Logierhäuser, in denen größte Armut und Unsauberkeit herrschen, und die zum Teil auch nur zur Unterkunft für die Nacht dienen. Diejenigen, welche selbst die hierfür erforderlichen Wittel nicht besitzen, benutzen die Nachtasple der Polizeistationen, bie überhaupt sehr start in Anspruch genommen, tropbem aber sehr sauber gehalten werden.

Reben den Apartmenthäusern sind die Boardinghäuser, die Bensionen für Unverheiratete und für Familien, überall in großer Zahl vorhanden. Ihre Einrichtung ist den Fremdenpensionen der großen europäischen Städte ungefähr gleich; sie haben Gesellschaftsräume verschiedener Art, gewöhnlich im Erdgeschoß, zur gemeinsamen Benutzung aller Einwohner, doch bestehen natürlich unter ihnen große Unterschiede hinsichtlich ihrer inneren Ausstattung. Die echten Pankees freilich, denen die Führung einer eignen Wirtschaft zu kostspielig oder zu unbequem ist, vermeiden so viel als möglich die Pensionshäuser und ziehen das Leben in den Hotels vor, die auch diesem Zweck entsprechend eingerichtet und in beträchtlicher Zahl vorhanden sind.

Das Hotelleben, welches überhaupt von dem europäischen in vielen Einzelheiten wesentlich abweicht, erhält dadurch noch einen besonders eigenartigen Charakter.

Bang abgesehen bavon, ob fie nach echt ameritanischer ober nach europäischer Art eingerichtet und geführt find, entbehren bie Sotels, welche hauptfächlich bem Frembenverkehr bienen, vieler ber Unnehmlichkeiten, an welche ber Europäer in ihnen gewöhnt ift, und biejenigen, welche fich bort hauslich nieberlaffen, find meift gezwungen, die von ihnen besetzen Räume nach ihrem Geschmack zu möblieren. Denn bas Sotelzimmer ift, mit Ausnahme ber in ben bevorzugten Stockwerken liegenben und sehr teuren, im allgemeinen bochst ungemütlich und tahl, es enthält nur die allernotwendigsten Möbel, ift febr geräusch= voll, dabei aber allerdings mit elettrischem Licht, Badezimmer, Leitung für beißes und taltes Baffer und mit einem telegraphischen Apparat verseben, ber es bem Bewohner ermöglicht, die verschiebenartigften Dinge im Bentralbureau gu

bestellen - ob seine Bunsche erfüllt werben, ist bann freilich noch eine andre Frage, benn die Bedienung ift fehr mangelhaft und jede Dienstleiftung muß überdies besonders bezahlt werben. Der Amerikaner betrachtet eben bas Hotelzimmer fofern er es nicht bauernd bewohnt, sondern nur als Reisenber benutt - ausschließlich als Schlafraum, nicht zum Aufenthalt, und bemgemäß ift bas ameritanische Hotel auch eingerichtet. Es ift im Erbaeschof ober in bem ersten Stod, wo fich bie Gesellschaftsräume befinden, ein Bimmer eingerichtet, bas zur Erledigung ber Korrespondenzen bient und in bem jedem alle erforberlichen Materialien gratis zur Verfügung Die Salons, Rauchzimmer, Spielzimmer fteben jedem Besucher offen und werben auch vielfach von Leuten, die im Hotel nicht wohnen, zum Aufenthalt benutt, benn auch bem Gafthofsbesiter geht jedes Gefühl von Rleinlichkeit ab. fo steben die Speisezimmer und namentlich ber im Erdgeschoß befindliche Trinkfalon Jedermann offen; benn ba es die Sitte verbietet, in Gegenwart von Damen bei Tische irgend welche Beine oder Spirituofen zu genießen und man sich mit Eiswasser, Limonaden, Thee, Milch und ahnlichen Getranten begnügen muß, so ift in jedem Hotel ein Barroom eingerichtet. Dieses wird jedoch nur von Herren besucht, und hier kann sich jeder für bie vor ben Mugen ber Damen geübte Enthaltsamfeit auf bas reichlichste entschäbigen, was im allgemeinen benn auch in ausgebehntestem Mage geschieht. Dieses Trinkzimmer bietet allerbings auch Ekwaren, von benen ber Gaft fo viel nehmen tann, als ihm beliebt, ohne bafür etwas zahlen zu muffen; bezahlt wird nur bas Getränk, und auch hierin bekundet sich wieder die großartige Dentweise des Ameritaners. Er achtet nicht barauf, wenn ein hungriger Paffant in bem Trinkzimmer vielleicht 20 Bfennig für ein Glaschen Bier bezahlt und baneben für einen Dollar ift; benn er weiß, ber echte eingeborne

Amerikaner wird diese Freiheit nur mißbrauchen, wenn er wirklich in großer Not ist, in jedem andern Fall würde sein Selbstbewußtsein und sein Stolz ihm das verbieten. Weist sind es denn auch nur Auskänder, welche diese Institution des Barroom zum Nachteil des Inhabers derselben ausnutzen. Undrerseits sind freilich auch die Getränkepreise so hoch, und es wird so viel getrunken, daß selbst der größte Wißbrauch bezüglich des freien Imbisses nicht in Betracht kommt.

In den Temperenzstaaten kann man in den Hotels natürslich auch alle nur irgend erwünschten Getränke erhalten, und es gibt unter den Bediensteten mitleidige Seelen genug, welche dem Durstigen die nötige Anleitung geben, wie er sich in jedem Falle zu verhalten, wie er die gewünschten Dinge zu verslangen hat und wo sich das eigentliche Trinkzimmer besindet.

In der großen Eingangshalle und den Räumen, die den Reisenden und den im Hotel dauernd Wohnenden zu allgemeiner Benuhung geöffnet sind, herrscht stels ein sehr reges Leben; benn selbstverständlich dienen sie auch zum Empfang aller berjenigen, welche die im Hotel Wohnenden zu besuchen kommen. Reinem Amerikaner würde es einfallen, einen Gast in seinem Zimmer zu empfangen.

Das Geschäftshaus ist seinem Zweck entsprechend auf das praktischste eingerichtet. Es entbehrt in seinem Außern wie in seinem Innern, so weit es sich nicht um offene Läben handelt, mit Ausschluß der Banken, im allgemeinen jeder Gemütlichkeit und jedes anderweitigen Reizes.

Die Steigerung der Bodenpreise in den Großstädten und Handelsmetropolen wie die Unmöglichkeit der Ausdehnung ber den geschäftlichen Zweden dienenden Baulichkeiten in die Breite sind Beranlassung geworden, daß man ihre Höhe beständig gesteigert hat, und so sind allmählich sechss dann zehns, zwanzigs und dreißigstöckige Bauten von riesiger Ausdehnung

entstanden, jene Hausungetume, bie bas Erstaunen und bas Mißfallen ber Fremben erregen.

Diese im Bolksmunde Styscraper (himmeltrager) genannten Bauwerke, die zuerst in New-Pork entstanden, bann aber in Chicago ihre bis jest größte Bobe erreichten und in beträcht= licher Bahl gebaut worden find, um nun auch in allen andern Großstädten Rachahmung zu finden, bilben mit ihren Sunderten von Bureaux und ihrer nach Tausenden gablenden Tagesbevölkerung - benn fie bienen burchweg fast nur für geschäftliche 3wede und nicht zu Wohnungen - gewiffermaßen selbständige Ortschaften, innerhalb beren man alles haben tann, was zum Leben erforberlich ift. Ja manche von ihnen enthalten sogar Sotels. Theater und Ronzertfäle von bedeutender Ausbehnung. größten berselben nehmen ben Raum ganger Strafenblochs ein und haben Ravitalien von vielen Millionen Dollar zu ihrem Bau erfordert. Überdies waren im Hinblick auf die Lasten der verwandten Materialien und die Menge ihrer Bewohner auch große technische Schwierigkeiten verschiedenster Art zu überwinden, damit fie die erforderliche Festigkeit erhielten, gut ventiliert, in allen ihren Teilen hell erleuchet und mit ben erforberlichen Beigvorrichtungen, eleftrischen Leitungen und Berfehrsmitteln versehen und gegen Feuersgefahr soweit wie irgend möglich geschütt wurden. In den verschiedenen Gingangshallen zeigen ftumme Portiers die in den betreffenden Abteilungen befindlichen Geschäfte und Bureaux unter genauer Angabe ber Stodwerts- und Limmernummern an, und eine Reibe von Aufzugen bient zur Bermittelung bes Bertehrs. Um bei Riesenbauten von zwanzig und mehr Stodwerten aber ben Reitverluft zu verhüten, ben bas Anhalten in jedem einzigen bedingen murbe, fteben ben Befuchern ber höchsten und ber mittleren Stodwerte folche Aufzuge zur Berfügung, die in den untersten Stagen überhaupt nicht halten, mahrend andere nur für den Bertehr mit diesen bienen.

Alles dies ist so genau geregelt und angegeben, daß die Benuhung der lifts keinerlei Schwierigkeiten bietet, der Besuch selbst der am entserntesten gelegenen Teile sehr bequem gemacht und jeder Zeitverlust vermieden wird, da die Masse der im ganzen vorhandenen Aufzüge der Größe und dem riesigen Berkehr jedes Gebäudes entspricht und die Bewegung der Kahrstühle eine außerordentlich schnelle ist.

Die slachen Dächer bieser Gebäuberiesen bienen zum Teil zu Gartenanlagen und gewähren bei ihrer bebeutenben Höhe von zuweilen 400 bis 500 Fuß über dem Erdboden einen vorzüglichen Ausblick auf die betreffenden Städte.

Bum Bau bieser Mammuthäuser werben nur die besten und sessen stadt und Cement verwendet. Die Außenmauern der unteren Stockwerke werden überdies, um den entsprechenden, tief gelegenen Fundamenten, die gleichfalls aus stählernen Schienen, Pfeilern und Säulen bestehen, noch größeren Halt zu verleihen, in dauerhastem Sandstein oder Granit ausgeführt, während die oberen aus leichterem Material hergestellt und nur in ihrer äußeren Erscheinung und Farbe den unteren angehaßt werden.

Der Grundthpus des eigentlichen amerikanischen Wohnhauses ist das alte englische und früher in den Vereinigten Staaten ausschließlich benutzte Einsamilienhaus, das ja natürlich je nach dem Reichtum und dem Geschmack seines Besitzers die denkbar verschiedensten architektonischen Formen und eine beliedige Ausdehnung erhalten kann. In den Großstädten freisich, und da wo der Grund und Boden so enormen Wert erlangt hat, daß es selbst den Bemittelten nicht möglich ist, die üblichen Waße zu überschreiten, in den geschlossenen Häuserreihen der Straßen also weist es äußerlich meist eine so feststehende thpische Form auf, daß es häusig nur durch die Nummer von seinen Nachbarn zu unterscheiden ist, der Anblick dieser grablinigen Straßen ift baher ein furchtbar monotoner. Nur in ben Billenvierteln nimmt bas Wohnhaus, wenngleich immer von berselben Grundsorm ausgehend und stets nur für eine Familie bestimmt, einen individuellen Charakter an.

Burbe es ursprünglich fast nur aus Holz erbaut, so find im Laufe der Reit an Stelle besselben auch andere Materialien getreten, boch selbst in bem rauhen Massachusetts, wo es an guten Steinen nicht mangelt, zieht man für die Billen gewöhnlich noch ersteres vor. In New-York bagegen wird mit Borliebe ber braune Sandstein neben ben Ziegeln in großer Masse verwandt, obgleich berfelbe sich als höchst undauerhaft und sehr wenig widerstandsfähig gegen die atmosphärischen Einflüsse erwiesen hat. Die Reichen vermandten und verwenden für ihre Wohnhäuser und Baläste im Broadway, in der 5. Avenue und den übrigen vornehmen Stragen andere Sanbsteine, Granit und großenteils fogar Marmor. In Bennsplvanien überwiegen bie Riegelsteine, in andern Staaten aber werben zum Ersat bes Holzes die am bequemften zu erlangenden Steinarten benutt, doch barf man sagen, daß im allgemeinen die Rahl ber in Holz erbauten Wohnhäuser noch überall bei weitem die berjenigen übertrifft, welche aus andern Materialien bergeftellt werben. Die amerikanischen Bauhölzer nehmen es auch an Wiberstandsfähigkeit mit vielen Steinarten auf.

Die innere Ausstattung bes amerikanischen Wohnhauses zeigt unter geschichtlicher Betrachtung vielleicht beutlicher als irgend eine andere Kulturerscheinung die Wirkungen bes Wandels der Zeiten, die rasche und ungeheure Steigerung des Nationalwohlstandes, das Wachstum der Lebensansprüche und die dadurch erhöhte Verteuerung des standard of life, der Lebensssührung. Hat die äußere Form des Wohnhauses sich im Laufe des verstoffenen Jahrhunderts kaum geändert, so ist sein Inneres dafür gänzlich umgestaltet worden und die

einstige Einsachheit und Bescheidenheit der Ausstattung ist dem raffiniertesten Luxus gewichen. In den kleinen Städten und auf dem Lande sindet man freilich noch das prachtvoll gefärbte Herbstlaub zum Schmuck der Gardinen, der Thürbekrönung und wo es sonst zur Geltung gelangen kann, verwendet; dort und in den Häusern der Familien des Mittelstandes sieht man noch die Bilder, die Rippsachen, alle die vielen bescheidenen Zierraten und Ornamente früherer Zeiten. In den Wohnungen derzenigen jedoch, welche Anspruch darauf machen, zur besseren Gesellschaft gerechnet zu werden, ahmt man die Ausschmückung der Häuser der Reichen nach, so gut es geht, und die moderne Industrie liesert ja so vorzügliche Imitationen kostdarer kunstzgewerblicher und künstlerischer Erzeugnisse aller Zeiten, daß es oft schwer ist, in der Entsernung das Unechte von dem Echten zu unterscheiden.

Die jetzt für die Ausschmückung der Wohnräume zur Geltung gelangte Geschmackrichtung strebt nach Erzielung künstelerischer Harmonie unter Hervorkehrung der individuellen Eigenart der Bewohner. Wenngleich die allmächtige Mode auch in diesem Punkte vielsach maßgebend ist, und in jedem Haust die Dinge vorhanden sein müssen, welche von ihr gerade als unerläßlich für jeden Salon, jedes Speisezimmer, jedes Wohnzimmer erklärt worden sind, wenngleich die Grundlinien gegeben sind, von denen bei der Hauseinrichtung nicht abgegangen werden darf, so sind gegenwärtig doch alle individuellen, von selbständigem Kunstgeschmack zeugenden Abweichungen nicht nur gestattet, sondern werden sogar als Äußerungen desselben sehr hoch geschätzt.

Während man vor einigen Jahrzehnten die Gesellschaftsräume mit Raritäten aus aller Herren Ländern wie mit Möbeln derart überfüllte, daß die Bewegung stark behindert war, während gleichzeitig und auch später noch unter dem Einsluß des

plöglichen riefigen Bachstums bes Gelbbefiges bas Brunken mit demfelben Mobe mar, Gold, Roftbarkeiten, Die ichwerften Brotatftoffe und ichreiende Farben ben Reichtum bes Sausbefigers befunden follten, mahrend endlich vor einem Sahrzehnt bie ftilbolle Ginrichtung in bem Geschmad irgend einer bestimmten Rulturperiode und Runftepoche, fei es ber beutschen ober italienischen Renaissance, des Reitalters Louis XIV., oder XV, oder bes Empire Gebot wurde, machen fich jest in ben vornehmsten Baufern und gerade in benen ber am feinften Bebildeten entgegengesette Strömungen geltenb. Der zur herrschaft gelangte Grundfat ift: größte Ginfachbeit aber verbunden mit unbebingter Echtheit bes toftbaren Materials und höchster Eleganz. berselbe also, welcher auch für die Toilette der Damen gilt. So werben in ben reichsten Baufern gur Tafelung bie wertvollsten Solzer aller Welt benutt, die überdies womöglich noch kunftvoll geschnitt, ober musivisch zusammengesett, ober mit Intarfien versehen find; die Bande werden mit Tapeten von gepreßtem wirklichem Leber, ober von bem teuersten Lyoner Seibenbrotat, ober mit Gobelins verfeben, Die Deden von Rünftlern gemalt, ober mit Holzschnitzereien bekleibet, die Racheln bes Ramins mit handmalereien verziert, die Jugboden mit ben herrlichsten Teppichen bes Drients bebeckt. Es muß alles echt und gediegen, es darf nichts "for show" nur zum Anfeben fein, sondern alle für den Gebrauch bestimmten Begenstände muffen auch wirklich bemfelben bienen können, es barf nichts aus "shoddy" Materialien, bie zwar glanzend aussehen, aber nichts taugen, gefertigt fein. Die Farbenwirkung aber muß eine angenehme, ruhige sein, keine bunten Tone burfen bie Harmonie berfelben fibren, alles Schwülftige, Pruntvolle, Übertriebene, Auffällige muß forgfältig vermieben werben. Der Gesamteindruck bes Anblicks jedes Raumes wie bes ganzen Sauses ning bas Gefühl ber Behaglichkeit, ber Gemutlichkeit weden,

anheimelnd wirken und von vollendetem künftlerischem Geschmad zeugen. Der für jeden Kenner leicht ersichtliche große Wert der Ausstatung darf sich doch niemals in aufdringlicher Weise bemerkbar machen. Gleichartigkeit der Möbel ist mit Aussnahme derzenigen des Speisezimmers niemals statthaft, doch muß alles gut zusammenpassen, Stilwidrigkeiten wie das Borhandensein eines Schreibtisches im Empires und eines davorstehenden Stuhles im gotischen Geschmack gelten natürlich als höchst unspassen. Die reinen Kunststile werden überhaupt jetzt versmieden, man strebt nach der Ausbildung eines eignen, selbständigen Geschmacks im Kunstgewerbe wie in den Künsten.

Brachte man noch vor einigen Jahren an allen Stühlen, Sophas und wo es sonst ging, Schleifen und Bander an, so ist diese Wode jetzt aus den tonangebenden Häusern schon wieder ganzlich verschwunden.

Für Festlickkeiten, Diners und andere gesellige Beransstaltungen hält man darauf, die Empfangsräume besonders auszuschmucken, wobei Blumen und Blattpslanzen — denen übershaupt sorgfältige Pflege gewidmet wird — eine große Rolle spielen; jedoch werden auch kostbare Stoffe und Bänder dabei verwandt.

Der ungeheure Luxus, ber in diesem Ausput neuerdings getrieben wird, ist Veranlassung geworden, daß sich eine Klasse von Gewerbtreibenden gebildet hat, welche sich ausschließlich mit der künstlerischen Ausschmückung der vornehmen Häuser sür sestliche Gelegenheiten beschäftigt. Diese Personen wollen natürlich nicht mit den Tapezierern verwechselt und auf die gleiche Stuse gestellt werden, sie betrachten ihre Thätigkeit als eine höhere, durchaus künstlerische, und gewöhnlich sind es auch nur künstlerisch geschulte, von besonders seinem Kunstgesühl und Geschmack ersüllte Damen, welche sich dieser Aufgabe widmen und dasur auch vorzüglich bezahlt werden, allerdings

muffen fie darauf bedacht sein, sich nie zu wiederholen, immer neue geschmactvolle Arrangements zu ersinnen, und barin leisten fie wie die Tapezierer in ber That Erstaunliches.

Auf die künstlerische Ausstattung ber Tafel bei festlichen Gelegenheiten wird ebenfalls fehr großes Gewicht gelegt, barin aber entspricht die neueste Mobe freilich nicht gang bem feinen Geschmad, ber im allgemeinen sonft in bem ameritanischen Hause unumschränkt herrscht. In ben letten Jahren hat bie Modelaune nämlich Ginfarbigfeit in bem gesamten Ausput ber Tafel zum Gesetz erhoben. So wird zum Beispiel ber Blumenschmud bei einem gelben Dejeuner ober Diner nur gelb fein: in gleicher Farbe find bie Malereien ber Tischkarten gehalten, bie Servietten find mit gelben Banbern gebunden, und ber Speiseraum ist mit gelben Stoffen bekoriert. Gine folche Ginbeit ber Grundfarbe wirkt wohl eigenartig, aber in zahlreichen Fällen boch in hohem Grade unschön, sodaß ber anerkannt feine Geschmad ber ameritanischen Damen mahrscheinlich auch balb mit biefer Mobe brechen wirb.

Dem im allgemeinen fo ungemein hoben Bilbungsbedürfnis ber Amerikaner, vollends aber ber Damen ber höheren Gesell= schaftstreise, entspricht es, daß tein Saus, beffen Ginwohner Unspruch barauf machen, ju biesen Rreisen gerechnet ju werben, einer mehr ober minder großen Bibliothet und eines besonderen Rimmers für bieselbe entbehrt. Diese Brivatsammlungen find zum Teil außerorbentlich wertvoll, da es ja ben reichen Amerikanern vergönnt ift, in aller Welt aufzukaufen, mas fie nur immer begehren und was an seltenen Werten irgendwo auf ben Markt kommt. In andern Saufern, in welchen bas fünftlerische Interesse bas litterarische und wissenschaftliche überwiegt, finden wir reiche Kunftsammlungen aller Art und ebenso funftgewerbliche; aber mahrend man vor Sahrzehnten verftanbnislos alle solche Dinge erwarb, wo fie sich boten, und 22

Dierds, Rulturbilder a. b. Bereinigten Staaten.

man sie mehr nach bem Gelbe schätzte, das für sie verlangt wurde als nach ihrem wirklichen Wert, wird jetzt auf jedem Gebiete mit einem überraschend feinen, von den gründlichsten Fachstudien zeugenden Verständnis gesammelt.

Sin Billard ist in jedem bessern Hause zu finden, und da ber Raum bes letztern zuweilen doch beschränkt ist, so dient es häusig auch als Estisch in dem Frühstücks- oder in dem gewöhnslichen Speisezimmer des Alltagslebens, da die Banden bei den bafür eingerichteten Billards mühelos mit wenigen Handgriffen nach Bedürsnis aus- und niedergeschroben werden können.

Wo das Haus im Garten gelegen ist, oder sich an seine Rückseite ein solcher anschließt, wird diesem, gemäß der ausgesprochenen Naturliede der Amerikaner, große Ausmerksamkeit zugewendet, und selbst wo nur ein kleines Vorgärtchen vorhanden, werden die wenigen darin unterzubringenden Pslanzen mit größter Liede gepslegt, ebenso wie die im Innern der Wohnräume. In größeren Parks darf ein Lawn Tennisplatz nicht sehlen, da die Vorliede für alle Arten von Bewegungsspielen selbst dies in die höchsten Geseuschaftskreise hinauf sehr groß ist.

Daß im Süben bei der üppig wuchernden Pflanzenwelt und der viel geringeren Ausnutzung des Bodens als im Norben die Gartenpflege ganz besonders ausgebildet und bei der Naturliede und dem seinen Kunstsinn der Frauen auch das Außere des Hauses nicht vernachlässigt, sondern mit schönen Schlingpflanzen bezogen wird, die in ihrer vollen Entwickelung und Blütenpracht den Reiz der ohnehin gewöhnlich sehr gesichmackvollen, mit Beranden umgebenen Villen bedeutend ershöhen, bedarf kaum der Erwähnung. Aber auch im kalten Norden Neuenglands werden die Traditionen der ursprünglichen Heimat in dieser Beziehung wie in so vielen andern heilig gehalten, und manche Wohnhäuser der residence quartors

jener Stadte gleichen ben von wildem Wein und andern Rankengewächsen bekleibeten schönen Landhäufern Altenglands.

Die gesamten Einrichtungen bes Familienhauses sind natürslich fo praktisch als möglich, und babei sucht man vor allem bas eigne Heim möglichst gemütlich zu machen.

Die Wirtschaftsräume befinden sich gewöhnlich im Souterrain und dort ist auch in vielen Häuser ein Speisezimmer für das Alltagsleben eingerichtet, während das große für Gesellschaften im Parterre gelegen ist, das überhaupt die Empfangs- und Wohnräume umfaßt. Die ungeheure Raumverschwendung, welche die alleinstehenden Villen ausweisen, ist natürlich in den Reihenshäusern der Stadtstraßen meist ausgeschlossen. In ersteren aber sind häusig große Zimmer vorhanden, in denen im Sommer nicht nur die sämtlichen Winterkleider der Familie, sondern auch die Portieren und Teppiche frei ausgeschagt, im Winter dagegen die Sommersachen untergebracht werden.

Besonders praktisch sind die großen, zuweisen die ganzen Wände einnehmenden, in diese eingelassenen Schränke, welche überall angebracht werden, wo sie nötig sind und für die Aufsbewahrung von Kleidern, Wäsche, Geschirr und Vorräten aller Art eingerichtet sind.

Neuerdings hat man begonnen, die Rüche in das oberfte Stockwerk zu verlegen, namentlich ift dies in vielen großen Häusern, Hotels und Alubgebäuden geschehen, um zu verhindern, daß die Wärme und die Gerüche der Rüche sich durch das ganze Haus ziehen.

In den meisten Käumen ist das System der Zentralheizung angewandt, deren Herd sich im Souterrain befindet; sie liesert auch das warme Wasser, mit dem die Küche, der Baderaum und die Zimmer, in denen es ersorderlich ist, neben dem kalten durch besondere Leitungen versehen werden.

Der erste Stod ist gewöhnlich burch bie Schlafzimmer,

Kinberzimmer und Arbeitsräume in Anspruch genommen, während das Dachgeschoß die Zimmer für die Bedienung, Borrats-, Bodenräume und dergleichen enthält.

Erleichtern die bequemen Einrichtungen des amerikanischen Hauses und die allgemeine Benutzung des Telephons das Birtschaften in hohem Grade, nehmen auch die Sausherren ben Damen noch viele Geschäfte ab, indem fie ftatt letterer Beforgungen und Beftellungen auf bem Martt und bei ben Lieferanten übernehmen, so bietet boch bie Dienstbotenfrage fehr große Schwierigkeiten und verteuert die Führung bes Saushalts sehr bedeutend, um so mehr als die vornehmen Damen fich um die Rüche im allgemeinen nicht viel kummern, bies auch nicht einmal können, wo perfekte Röchinnen ober Rüchenchefs ihres Amtes walten. Die Löhne, welche den Dienstboten gezahlt werben muffen, find im Bergleich zu ben europäischen außerorbentlich hoch, und wenn die Leute bafür auch sehr viel mehr leiften als ihre überseeischen Rollegen und Rolleginnen, so wollen fie doch fehr vorsichtig behandelt sein.

Eingeborne Amerikaner und Amerikanerinnen halten es für unvereinbar mit ihren Bürgerrechten, sich bem Willen andrer Bürger und Bürgerinnen unterzuordnen, sie betrachten, wenn sie sich dazu herablassen, in ein Dienstverhältnis einzutreten, sich doch ihren Herrschaften als gleichstehend und an sie durch Bertragsverhältnis nur so weit gebunden, als sie für den ihnen bewilligten Lohn wie in jedem andern Geschäft die entsprechende, genau bestimmte Arbeit übernehmen, ohne in ihrer individuellen Freiheit irgendwie beschränkt zu sein. Zu andern Hilßeleistungen, als zu denen sie sich verpflichtet haben, sind sie höchstens bereit, wenn dieselben besonders bezahlt werden. Die Irländer und Deutschen waren früher beinahe die einzigen, welche, allerdings bei sehr viel höherem Lohn, Stellungen wie die unster deutschen Dienstboten einnahmen, aber auch sie sind

mit ber Zeit anspruchsvoller geworden. Im Süben erweisen sich die Reger als die brauchbarsten Elemente hierfür. Im Westen waren dagegen in den vornehmeren Häusern Chinesen als Röche sehr hoch geschätzt und wurden auch sonst zur Bebienung verwandt, die Antichinesengesetze haben aber auch dort, namentlich in San Francisco erschwerend gewirkt, und wo jetzt die Mongolen noch ihre früheren Stellen einnehmen, da lassen sie seborne Amerikaner nicht zu bewegen, sind vollends einzgeborne Amerikaner nicht zu bewegen, aber auch fremdländische Kutscher und Bediente sträuben sich meist dagegen. Trinkgelder sind in echt amerikanischen Häusern unbekannt; die Dienstboten würden das Angebot derselben als eine Beleidigung und schwere Berletzung ihrer Bürgerehre betrachten, aber auch die Hauseeigentümer würden diese Anschauung teilen.

Bo indessen auch die besten Diensthoten vorhanden sind. muffen die Berrichaften fich boch gewisse Dienste selber leiften, die in Europa den ersteren obliegen. Es wird namentlich bas Stiefelputen meift unter ber Burbe jedes bienstbaren Beistes im Sause wie im Hotel betrachtet. Dies Geschäft wird ausschließlich ben in ben Stragen postierten Anaben und Männern überlaffen, welche baraus ein Gewerbe machen, bas fie auch in eigens von ihnen dazu eingerichteten Salons betreiben. Wer unbedingt vor dem Verlassen seines Hauses und ehe er au bem nächsten Stiefelbuber tommt, sein Schubzeug gereinigt haben will, muß baber gewöhnlich felbst zur Burfte greifen. Doch Hausherr, Sausfrau und alle übrigen Familienglieder können auch sonst sehr leicht in die Lage kommen, sich selbst bebienen zu muffen. Denn ba im allgemeinen eine Runbigung und die Einhaltung einer bestimmten Frist für dieselbe nicht üblich find, so ereignet es sich häufig genug, daß die Dienstboten bei bem geringsten Anlag, ben fie zur Unzufriedenheit zu haben glauben, ihre Stellung ohne weiteres aufgeben und bas haus gang

Ĺ

unversehens verlassen, unbekümmert natürlich um die große Berlegenheit, in die sie die Herrschaft durch ihren plötzlichen Weggang versehen.

Der große Geldaufwand, den das Halten selbst nur eines einzigen Dienstmädchens in Amerika bedingt, ist, wie früher schon bemerkt, einer der Gründe, weshalb viele Familien übershaupt auf ein eignes Heim verzichten, lieber im Hotel wohnen und so häusig reisen. Er ist aber auch eine der Ursachen, daß die Zahl der Heiraten in dem Maße abnimmt, wie die Erwerdsverhältnisse schwieriger werden.

Das Haus, seine Einrichtungen und ber Haushalt ber Mitglieder der höheren, wohlhabenderen Gesellschaftsklassen, wie wir sie im Vorstehenden slüchtig stizziert haben, sind in gewissem Sinne auch maßgebend für die der Familien der weniger begüterten Stände. Denn diese suchen bis hinad zu den Arbeitern doch die in den oberen Kreisen herrschende Geschmadsrichtung zu besolgen und in den Einrichtungen ihrer Häuser dieselbe nachzuahmen. Statt der teuren soliden Stosse und Materialien werden aber nun natürlich hierbei in zahlreichen Abstusungen weniger gute und billigere, wie Imitationen und sonstige Mittel angewandt, welche geeignet sind, den Schein des Bohlsstandes zu wahren und im Beschauer den Glauben zu wecken, daß die Einrichtungen besser als diesenigen sind, zu welchen die verfügbaren Gelder thatsächlich nur ausreichen.

Der Schein spielt ja eben in den Bereinigten Staaten auch eine bedeutende Rolle, weil er den Kredit des Individuums im öffentlichen Leben und Berkehr doch mehr oder minder bedingt, und jeder daher gezwungen ift, ihm innerhalb wie außerhalb des Hauses zum Teil sehr große Opfer zu bringen, so enorme oftmals, daß die Berhältnisse des Individuums dasdurch zerrüttet werden.

Das häusliche, bas Familienleben hängt fo gang von ber

Individualität seiner Leiter und namentlich vom Charakter der Frau ab, daß Allgemeines darüber kaum zu sagen ist.

Bo geordnete folide Erwerbsverhaltniffe bestehen, und bie Saushaltsführung annähernd ben regelmäßigen Ginnahmen angepafit ist, ba pflegt auch bas häusliche Leben ein glückliches. gesundes und angenehmes zu fein. Wo dieser Ausgleich fehlt und die Frau zu große Ansprüche macht, der Mann aber burch gewagte Spekulationen beständige Schwankungen im Erwerb erzeugt ober bem Spiel und bem Trunk hulbigt, ba wird auch die Eintracht bes häuslichen Lebens geftort, und einer ber größten Schädiger bestelben ift bas Bereins- namentlich aber bas Rlubleben, welches lettere überall ba, wo es zu hoher, glanzender Entwickelung gelangt, zersetzend auf die öffentliche Moral und auf das soziale Leben einwirkt. Das Mubleben ift aber gerade in den Bereinigten Staaten außerordentlich stark ausgebildet und gewährt ben Männern so viele Annehmlichkeiten, bag es die unverheirateten häufig an der Gründung eines eigenen Berdes hindert, die verheirateten aber von demfelben abzieht und bem Sause entfrembet.

Die ungeheure Zahl ber Spescheidenungen spricht leider dafür, daß das häusliche, das Familienleben der Amerikaner nicht so ift, wie es sein sollte; wo es indessen ungestört ift, da mutet es den Beschauer auch freundlich an, namentlich so lange die Kinder noch nicht erwachsen sind und noch nicht ihren Sonderinteressen nachgehen. Herrscht zwar im amerikanischen Hause neben großer Gastfreundschaft eine angenehme Zwanglosigkeit, so geht dieselbe doch nicht so weit wie im häuslichen Leben mancher europäischen Bölker, sondern wird durch die althergebrachte Stikette in Schranken gehalten. Der Amerikaner hulbigt der Ansicht, daß Mann und Frau einander, aber auch die Kinder den Eltern gegenüber eine gewisse Achtung in ihrem Berhalten, namentlich aber in ihrer äußeren Erscheinung und ihrer Aleidung schuldig sind. So wird im Wohnzimmer, besonders aber im Speisezimmer, bei den Mahlzeiten eine Nachlässigkeit, wie sie anderwärts im Familienkreise häusig üblich ist, als unvereindar mit der nötigen Wertschähung der Familienglieder gegen einander betrachtet und in echt amerikanischen angelsächsischen Kreisen ganz entschieden vermieden. Der Mann will, wenn er aus seinem Geschäft oder von der Arbeit kommt, Frau und Kinder in kleidsamer Tracht sehen, und er selbst vertauscht dann seine gewöhnlichen Kleider, die er im Bureau oder im Fabrikraum trägt, gegen bessere, saubere.

Überhaupt wird auf Reinlichkeit bis in die niedersten Schichten streng gehalten. In größeren Haushaltungen werden auch die weiblichen Kinder daran gewöhnt, durch Übernahme von bestimmten Arbeiten und durch Berwaltung gewisser Zweige des Haushalts, wohl auch durch Führung desselben sich Einblick in ihn zu verschaffen. Doch geschieht das mehr in den mitteleren als in den oberen Gesellschaftstreisen.

Im allgemeinen wird den Kindern, den herrschenden Erziehungsgrundsähen gemäß, sehr große Freiheit gewährt, und gerade hierin ist einer der vielen Gründe für einen Mangel im Empfindungsleben der Amerikaner zu suchen. Ein warmer, tieser Familiensinn geht ihnen ja im großen und ganzen ab. Das Kind wird von seiner Geburt an zur Selbständigkeit, zur Selbsthilse erzogen, es erwächst unter der Herrschaft der demokratischen Weltsanschauung, die jedem Individuum seine Freiheit, seine Selbstbestimmung, seine Rechte und seine Pflichten zum Bewußtsein dringt. Das Kind entwickelt sich demgemäß, bewegt sich, handelt, wie es ihm beliebt, und beginnt daher sehr früh seinen Sondernteressen nachzugehen; tritt es dann in das Leben der Außenwelt ein, so wird es durch seine Arbeit, durch sein Kingen um Erwerd seiner Familie rasch entsrewerd und zwar infolge der großen Beweglichkeit des Amerikaners, der riesigen Ents

fernungen und der ungeheuren Anforderungen an die Schaffenskraft eines jeden zum Teil so nachdrücklich, daß in mittleren und höheren Lebensjahren die Glieder einer und derselben Familie, wenn sie nicht zufällig in der Nähe geblieden sind, sich meist vollständig aus dem Auge verloren haben und einander ganz fremd geworden sind. Tieses Gefühlsleben geht ja dem eingeborenen Amerikaner überhaupt ab; das einseitige, ehrgeizige Ringen nach Erwerd und nach großen praktischen Resultaten hat es bisher nicht zur Entwickelung gelangen lassen.

An biesem Mangel krankt das häusliche Leben, das im übrigen, wo es durch äußere Umstände nicht gestört ist, ein harmonisches und schönes ist und die Tugenden des Amerikaners und der Amerikanerin, die vielen guten Seiten ihres Charakters, aber auch den geringen Jbealismus, den sie besitzen, zu vollstem Ausdruck bringt.





## Kapitel X.

## Hoziales Leben. Perkehrswesen.

n einem Lande von so riefiger Ausdehnung wie die Berof einigten Staaten, die alle Klimate aufweisen, wo so viele verschiedenartige Elemente zusammenwirken, kann von einer Einheitlichkeit ber Erscheinungen bes sozialen Lebens, ber sozialen Rultur füglich nicht die Rebe sein. Gines ber Sauptmerkmale für bie Beurteilung berselben bilbet jedoch überall bie Stellung ber Frau, und in biefer Sinficht zeigen Nord und Gub, Weft nnb Oft allerdings eine völlige Übereinstimmung. In allen Teilen ber Union genießt bas weibliche Geschlecht eine Sochschätzung, bie oft an Rultus grenzt und bie bei feinem andern Bolfe fo allgemein und in fo hohem Grabe angetroffen werben kann. Ist also die Stellung der Frau in einem Lande maßgebend für den Höhegrad der erreichten Rultur, so ware die lettere nirgends größer als in ben Bereinigten Staaten; es zeigt fich aber auch hier wieder, daß man Erfahrungsthatsachen, selbst wenn fie durch noch so viele Beweise erhartet find, doch nicht ohne Beschränkungen zum Range allgemein gultiger, unumftöglicher Rulturgesetze erheben barf; benn so boch bie Amerikaner auch auf vielen Gebieten der Kultur emporgestiegen sind, so haben sie boch auf manchen andern auch noch vieles nachzuholen.

Die außerordentlich große Hochschäung des weiblichen Geschlechts hat eben auch ihre wichtigen historischen Ursachen und ist nicht ausschließlich ein Produkt der allmählichen Kulturentwickelung und langsamen Steigerung der Rücksichtnahme gegen die Frauen.

Als die erste Kolonie auf amerikanischem Boden gegründet wurde, Birginien, da waren es nur Männer, die sich dort niederließen; um aber daselbst einen festen Bevölkerungsstamm zu schaffen, sah sich die London Company genötigt, 1621 und später noch große Scharen von jungen Mädchen, die sich dazu bereit erklärten, nach Amerika zu übersühren, wo sie von ihren Bewerbern um den auf 120 bis 150 Pfund Tabak normierten Fahrpreis zum Zwecke der Ehelichung erworden wurden. Frauen waren und blieben aber auch später in Amerika immer in der Minderzahl, da ihre Einwanderung weit hinter der der Männer zurücklieb. Auch bei der Kolonisation des sernen Westens besteiligten sich Frauen bis in die Gegenwart hinein nur in geringer Zahl, und wo sie erschienen, waren sie viel umworden und als die Gattinnen der Pioniere hoch geschäßt.

Da aber die ersten Einwandrer wie die Mehrzahl der späteren sich doch, wie das mehrsach erwähnt worden, aus Elementen der allerniedrigsten Gesellschaftsklassen zusammensetzen und überwiegend Leute von sehr rohen Sitten waren, so sahen sich die amerikanischen Kolonialregierungen schon frühzeitig infolge schlimmer Ersahrungen gezwungen, das weibliche Gesichlecht durch strenge Gesehe gegen alle und jede Ungebührlichskeiten seitens der Männer zu schützen. Auf solche Weise wurde den letztern im Laufe der Jahrzehnte und der Jahrhunderte die gute Sitte und die den Frauen gebührende Achtung ausgezwungen, so daß sie zu allgemeiner Herrschaft gelangt und vollstäns

big in das Pflichtgefühl und die nationale Anschauungsweise der Amerikaner übergegangen ift. Die Bochschätzung der Frauen wird nun von ihnen als etwas ganz Selbstverständliches betrachtet und überall und bei jeder Gelegenheit bekundet, und die geringste Verletung biefes allgemeinen Sittengesetes wird benn auch von jedem nicht in Verrohung versunkenen eingeborenen Amerikaner auf bas entschiedenste getabelt, kurzer Sand bestraft und portommenden Falls von den Gerichten einer schweren Sühne unterworfen. Jeder Frau wird überall und unter allen Umftanben ber Borrang und Bortritt vor allen Männern gelaffen; sie wird in jedem Landsmann einen unbedingten und zuverlässigen Beschützer ihrer Chre finden. Aus biefen Grunden ift fie gur unumschränkten Herrscherin bes sozialen Lebens geworden und übt als folche einen mächtigen Einfluß auf bas lettere aus. In ihrer Unwesenheit zu rauchen, berauschenbe Getrante zu genießen, fich laut ober sonstwie unschicklich zu benehmen, ober mit erhobener Stimme zu sprechen gilt überall als Berletung ber feinen Sitte. Diese aber wird in allen Rreisen ber amerikanischen Bevölkerung bis zu ben niedrigften hinunter fo genau befolgt, daß das gesamte öffentliche und soziale Leben baburch seinen Grundcharafter erhält und sich vor dem mancher andern Rulturvölker fehr vorteilhaft auszeichnet.

Diese außerorbentliche Hochachtung vor dem weiblichen Gesschlecht bedingt darum aber keineswegs eine Prüderie, wie sie zum Beispiel in England großenteils und auch in andern Ländern herrscht. Das Mädchen wird ebenso erzogen wie der Knabe, lernt dasselbe wie dieser, es wird von den frühesten Kinderjahren an zur Selbständigkeit angehalten und erwirdt diesselbe bis zu dem Grade, den das sorgfältig entwickelte Taktsgesühl und die weiblichen konventionellen Sittengesetz gestatten. Eine über die europäischen Begriffe von der Zulässigkeit solcher Selbständigkeit und Zwanglosigkeit weit hinausgehende

Freiheit bes Verkehrs ber jungen Mädchen mit jungen Männern, wie sie sich besonders in der viel getadelten "Flirtation" äußert, findet ihre Schranke in dem festgewurzelten weiblichen Schicklichkeitsgefühl. Es fällt den Eltern nicht ein, ihre Töchter in ihrem Vergnügen zu behindern; denn sie selbst sind jung gewesen und kennen die bestehenden Gesehe, mit denen sie auch ihre Kinder bei Zeiten bekannt gemacht haben. Sie zählen unbedingt auf die Klugheit und Zuverlässisset der Mädchen und überlassen es ihnen, den Zeitpunkt zu bestimmen, wann sie diesem ungezwungenen Leben ein Ende machen und sich vermählen wollen, und stellen ihnen dann die Wahl anheim.

Die junge Amerikanerin ist im allgemeinen won keiner Sentimentalität beherrscht, die fie veranlassen könnte, ihren momentanen Gefühlen die Bügel ichießen zu laffen; fie folgt im Gegenteil immer nur ihrem fühl berechnenden Berftande und handelt bemgemäß, benn fie will auch als Gattin ihre Unabhängigkeit wahren, will mit ihren vielen Freunden ungezwungen verkehren und in ihrem Thun und Denken nicht durch den ihr geistig meist untergeordneten Mann beschränkt sein; fie will so viel als irgend möglich ihr Leben genießen, ihrer Freude am Luxus fröhnen und burch häusliche Bflichten nicht an ber Berfolgung ihrer litterarischen, wissenschaftlichen ober fünstlerischen Bestrebungen verhindert sein; sie will glänzend und gemächlich leben, sich bewegen und reisen, so viel fie municht - und um alles bas zu konnen, muß fie ihre endgültige Wahl mit großer Sorgfalt treffen. Daß fie fich trothem immer noch febr häufig verrechnet, da= für sprechen die zahllosen Scheidungen, für die in den verschiebenen Staaten zwar febr abweichenbe gefetliche Beftimmungen bestehen, die aber boch mit ebenso großer Leichtigkeit erlangt werben konnen, wie die Ghen geschloffen werben. Bemerkenswert ift es, bag bie in späteren Lebensjahren von Frauen eingegangenen Chen gewöhnlich fehr viel bauerhafter

Ì

und bei weitem glücklicher find als die in der ersten Jugendsfrische, unter dem Ginfluß größerer Leidenschaftlichkeit und dasher geringerer Überlegung erfolgten Berbindungen.

Unter ben gebilbeten Mädchen wird aber bie Reigung gum Abschluß von Shen neuerdings überhaupt geringer, weil sie als bie Trägerinnen ber höberen allgemeinen Geiftesbilbung und bei bem immer ftarfer hervortretenben Bunfch nach berfelben in ben meift nur fehr mangelhaft gebilbeten und fast ausschließlich von materiellen Interessen erfüllten, häufig auch bem Trunk ergebenen Männern nicht genügenbe Befriedigung finden. Seitbem bie Frauenbewegung große Dimenfionen angenommen und ben Mädchen und Frauen in manchen Staaten bereits weitgehende politische Rechte, in Wyoming zum Beispiel auch bas aktive und passive Wahlrecht für alle öffentlichen Amter zugestanden, seitdem ihnen zahllose Erwerbszweige eröffnet worden find, die früher ben Männern allein zugänglich maren, seitbem fie ferner zu hunderttausenden als Lehrerinnen und Beamte im Staatsbienste Berwendung gefunden und fich, höherer berufener Anerkennung gemäß, als folche gang vorzüglich bemahrt und burch größte Zuverlaffigfeit im Dienft besonders ausgezeichnet haben, ift bie Abneigung gegen bas eheliche Leben langfam aber auch ftetig geftiegen. Die großen materiellen Erfolge, die fie als Arzte, neuerdings in manchen Staaten als Abvotaten und Brediger, als Bollbeamte und als Geheimpolizisten, ja sogar als Techniker und Ingenieure, wie als Erfinberinnen einer großen Reihe von praftischen Maschinen und Berbefferinnen andrer älterer erzielt haben, tragen natürlich immer mehr bazu bei, fie gegen bas eheliche Leben einzunehmen, bas ihnen nicht annähernd bie Sorglosigkeit, bie Freiheit, ja felbst den materiellen Wohlstand gewährt, den fie als unabbangige, ledige, ernst arbeitende Beamte, Gelehrte, Arzte, Rünstlerinnen, Schriftstellerinnen und in vielen andern Berufsarten finden.

Bon Rindheit an verwöhnt durch ihre Umgebung, überhäuft von ihren Berehrern mit allem, was fie begehren, meift höchft unwirtschaftlich und verschwenderisch, ohne Interesse für ben Saushalt und ohne Renntnis ber Bflichten besfelben, fuchen bie jungen Damen ber höchsten und reichsten Stände in ber Che nur die Befriedigung bes Ehrgeizes, ein glanzendes Saus zu führen, Gegenstand ber Bewunderung ber großen Gesellichaft und Beherrscherinnen ber Mode zu fein. Das eheliche Leben leibet aber aus biefen Gründen auch in ben höchften Bevölkerungsschichten und wird häufig als eine Last betrachtet, beren Drud die Damen sich so weit als möglich zu entziehen suchen. Rinderlosigkeit ist in diesen Rreisen ziemlich gewöhnlich, bagegen ist die Aboption mehrjähriger Kinder so gebrauchlich geworden, baß fich in neuerer Zeit infolge beffen eine Klaffe von Gewerbetreibenden gebildet hat, die ber ftetigen Nachfrage nach adoptionsfähigen Rindern entsprechen und fich babei fehr glangend fteben.

Kinderlosigkeit ist aber überhaupt jett eine so sehr gewöhnsliche Erscheinung, besonders in den Neuenglandstaaten, daß sie im Berein mit der stetig wachsenden Berminderung der durchschnittlichen Lebensdauer, der Steigerung der Todesfälle und der zunehmenden Anämie der Frauen die gerechte Besorgnis der diese Erscheinungen versolgenden Patrioten erregt, weil bei einer Fortdauer dieser Zustände das Aussterben der Nachsommen der neusenglischen Stammbevölkerung in nicht sehr langer Zeit abzusehen ist. Neben manchen andern Umständen trägt die einsseitige übermäßige Anstrengung der Geisteskräfte und der Geshirnthätigkeit der weiblichen Jugend aber überhaupt dazu bei, dieselben physisch zu schönheit und bie außerordentliche und Frauen durch ihre Schönheit und die außerordentliche

Feinheit ihres Geschmacks, die sich in ihrer Toilette immer befundet, die Mannerwelt entzuden und anziehen, so tragen fie boch auch durch ihre zunehmende Schwächlichkeit bazu bei, ihre Bewunderer der Che mehr und mehr abgeneigt zu machen. Die ihnen an Bilbung, Anmut, Feinheit bes Benehmens und Energie bes Charafters zum großen Teil weit nachstehenden Töchter ber Deutsch-Umerikaner, Englander und Fren zeichnen fich boch vor ihnen durch phyfische Rraft und schönere, vollere Formen meift aus. Sie alle aber, mogen fie abstammen, von wem fie wollen, find heiteren Temperaments, ftets zu Scherz und Spiel und jeder Art von "fun" (Bergnügen) aufgelegt, und lieben bas verhängnisvolle', für die Männer aber fehr koftspielige "shopping", bas Besuchen ber Raufgeschäfte und Brufen ber neuesten Modeartikel, bas bann gewöhnlich auch mit Ginkaufen endet, bie felten unbedingt erforderlich find. Gines ber beliebteften Bergnügen ift bas "Camping out", bas Unternehmen von Erfurfionen, die fich oft auf Wochen ausbehnen und fich nach landschaftlich schönen Gegenden wenden. Bei biesen Ercursionen hauft man in Belten, und alles, was für die Dauer bes Ausfluges an Lebensbedürfnissen. Borraten, Rochgeschirr und Gerätschaften notwendig ift, wird von Sause mitgenommen. Oft thun sich mehrere Fami= lien zusammen, um gemeinsam bie Unnehmlichkeiten bes ungezwungenen Land= und Waldlebens zur Erholung von bem zum Teil fehr faben großstädtischen, konventionellen Gesellschaftsleben zu genießen, alle Arten von Sport und Jagd zu betreiben und fich auf jebe Beise harmlos zu vergnügen. jungen Damen finden bann hauptfächlich ihre Freude baran, die Wirtschaft zu führen, mahrend bie jungen Manner für Fische, Wild und Geflügel forgen, bas Holz für bas Feuer und bas Waffer für die Rochtopfe berbeischaffen und die anwesenden verheis rateten Damen sie babei meift mit ihrem Rat unterftuten.

Ift ein längeres Lagerleben geplant, so werden gewöhnlich auch einige Dienstboten mitgenommen.

Die Damen ber vornehmen Welt nehmen das Leben übershaupt sehr leicht, sie betrachten bas Vergnügen als wichtigsten, wenn nicht ausschließlichen Zwed besselben, leben im Winter in ihrem Stadtpalais, verbringen ben Sommer in den Wodebädern an der Seeküste oder andern von der Gesellschaft gerade bevorzugten Orten, machen häufig Reisen und erwecken durch bieses Leben den Neid derjenigen, die weniger mit Glücksgütern gesegnet sind.

Der im Sommer meist recht ungemütliche Aufenthalt in ben Großstädten bringt es überhaupt mit sich, daß, wer es nur irgend ermöglichen kann, an der See oder auf dem Lande Erholung sucht, oder nach Europa reist, was meist immer noch sehr viel billiger zu stehen kommt, als ein mehrmonatlicher Aufenthalt in New Port oder andern Luzusbädern.

Die New Yorker, welche ihr Beim nicht verlaffen können. suchen wenigstens gelegentlich ober bes Abends Erfrischung in ben Strandorten ber naben Infeln, namentlich von Coneh Asland, bas oft von hunderttaufend Menschen besucht wird, ba es burch bie Beluftigungen, bie es bietet, eine große Anziehungstraft auf alle Gesellschaftsklaffen ausübt. haben fich in ben Großstädten und ihren Nachbar- und Vororten Die beutschen Biergarten mit ihren Ronzerten, Spiel-, Schießbuden u. s. w. eingebürgert, und auch billige Symphoniekonzerte, die allen kunftliebenden Amerikanern, welche Deutschland besuchten, in angenehmer Erinnerung find, haben jest als Winter= vergnügungen bort Eingang gefunden. Allerdings gelten Bier= und Rauchkonzerte, die man in Deutschland so gern besucht, den eingeborenen Amerikanern noch immer als höchst anstößig, und es find im allgemeinen bis jett nur die niederen Stände und die Deutichen, welche berartigen Unternehmungen ihr Interesse zuwenden.

Dierds, Rulturbilder a. b. Bereinigten Staaten.

23

Finden wir in den Sitten und Gebräuchen, in den Erscheinungsformen und Außerungen bes ameritanischen Charatters und des sozialen Lebens sehr vieles, mas uns mikfällt, mas von den bei uns herrschenden abweicht, so berechtigt uns bas alles nicht zu hochmütigem Aburteilen über bie vermeintlich niedrige Rulturftufe und foziale Unbilbung bes Amerikaners; benn bei objektiver, genauer Beleuchtung finden wir auch an unsern Sitten und Gewohnheiten manches auszusetzen und in unserer Rultur viele Unvolltommenheiten. Es ift richtig, baß bie Standesunterschiede fich mehr und mehr ausbilben, bag in reichen Kreisen häufig die Armen geringschätzig behandelt werden, daß Titelsucht und Freude an Auszeichnungen zu bemerken find, daß viele Eltern ihre Rinder an europäische Offiziere und Ablige zu verheiraten suchen, daß viel Aufhebens von fürstlichen Baften und vornehmen Fremben gemacht wird und daß man es sich zu hoher Ehre anrechnet, in Europa ober sonst wo mit der Elite des Abels und vollends mit Mitaliedern ber regierenden Fürftenhäufer in Berührung ju fommen, alles Dinge, bie ben bemofratischen Grundsäten widersprechen. Es ift zweifellos, daß auch drüben viel Unfreiheit besteht, die sich ebenfalls nicht mit ber vom Staat gesicherten republikanischen Freiheit verträgt, tann es boch jebem unbescholtenen Manne paffieren, für turze Beit verhaftet zu werben, wenn er Beuge eines Verbrechens gewesen ift und als folcher zur Aussage herangezogen werben foll. Auch macht fich ein zuweilen lächerlicher Nationalstolz und Eigenbunkel breit, bie nur bas anerkennen, was amerikanisch ift; hierin aber zeichnen fich bor allen andern die Deutsch-Amerikaner aus, wenn fie Bergleiche zwischen ihrer alten und ihrer neuen Beimat ziehen, wie fie es benn auch lieben, ihr Amerikanertum in polternbem, rudfichtslofem Auftreten zu befunden. Ferner find Tabaffauen und

Spuden üble Angewohnheiten, die kein Reiseschriftsteller und Tourist besonders hervorzuheben vergißt.

Alle biese und sehr viele andre tabelnswerte ober aus andern Gründen zu beanstandende Charakterzüge des öffentslichen und sozialen Lebens machen sich sehr deutlich bemerkdar, aber bei näherer Betrachtung sinden wir, daß sie sich in der Mehrzahl doch nur bei den niedrigsten und am wenigsten gebildeten Bevölkerungsklassen und Individuen, also doch immer nur bei einem kleinen Prozentsah der 63 Millionen Menschen zeigen. Sie sallen uns besonders auf, wie uns überhaupt das Unseine, Unschöne und Ungesehliche überall viel mehr zum Bewußtsein gelangt, als das Gute, das Bollstommene und den allgemein herrschenden Anschauungen Entsprechende, weil eben alles dies sich nicht besonders des merkbar macht.

Kassen wir die vielen über die einzelnen Rapitel bieses Buches verstreuten und im Vorstehenden noch erganzten Bemerkungen über bas soziale Leben ber Amerikaner zusammen. fo muffen wir zugesteben, daß die große Maffe berfelben, befonders aber bie feingebilbeten, sich burch einen bedeutenden. ja man fann fagen überrafchenb hoben Grab fogialer Bilbung auszeichnen. Wir finden die lettere aber feineswegs beschränkt auf die Rreise bes höheren Mittelstandes, der ja überall ber Hauptträger bes Nationalcharafters und ber nationalen Rultur eines Bolkes ift, sondern fie zeigt fich felbft in den niederften Schichten ber Bevölkerung und namentlich unter ben Arbeitern. während wir fie in ben Rreisen ber reichen Barvenus häufig vermiffen. Gerade in ben nieberen Rlaffen ftrebt man mit vollem Bewußtsein und größtem Nachbruck nach Feinheit ber Umgangsformen, weil man burch sie auch bas bemokratische Brinzip ber Gleichberechtigung mit allen andern Staatsbürgern befräftigen und ben ariftofratischen Neigungen gewisser

The same of the sa

Gesellschaftstlaffen gegenüber geltend machen will. Wie die gebildeten Frauen vermeiden auch die Männer in ihrer Kleibung alles und jedes Auffällige, alles was ihren Reichtum oder Wohlstand bekunden und sie von der großen Wenge auszeichnen kann. Das Gegenteil gilt als Verstoß gegen die herrschende Sitte.

Im geschäftlichen Berkehr ber Manner unter einander, ist der Amerikaner allerdings ein andrer wie im geselligen Leben ober im Berkehr mit Damen und in Unwesenheit berfelben; bann läßt er fich geben und achtet nicht so ftreng auf die Im Bureau, im Arbeitsraum tonzentriert fich bas ganze Denken und die ganze Geistes- und Körperkraft nur auf bie zu erledigenden Geschäfte, hier zeigt fich ber Amerikaner baber nur als ber Prattifer, ber seine Zwede auf die fürzeste. schnellfte Beise zu erreichen sucht. Sonft ein vorzüglicher Redner, ift er im Geschäft, bei ber Arbeit ftumm, und wenn er sprechen muß, wortkarg; er überlegt rafc, bank seinem natürlichen Scharfblid, und handelt ebenso rasch. Bas er fagt, gilt und geschieht, selbst wenn er inzwischen zu ber Überzeugung kommt, daß es vielleicht beffer gewesen ware, anders zu handeln. Im Geschäft findet auch die Freiheit bes Individuums ihre Schranken. Wer fich in untergeordneter Stellung befindet, ber muß auch unbedingt ben Befehlen ber Borgesetten, der Chefs gehorchen und sich den hergebrachten Berfügungen unterordnen. Im Bureau wie in der Fabrik herrscht der Leiter ganz unumschränkt als Despot. nicht zusagt, der hat ja die volle Freiheit des Handelns, er tann feine Stellung fofort aufgeben und fich eine andere fuchen.

Hiermit aber betreten wir bas Gebiet ber sogenannten sozialen Frage, die auch in Amerika eine gewichtige Rolle zu spielen beginnt, der wir deshalb auch eine kurze Betrachtung widmen muffen.

Bis vor wenigen Jahrzehnten herrschte in den Vereinigten Staaten ein gewisses Gleichmaß in der Verteilung des Besitzes, denn wenn es auch in den vierziger und fünfziger Jahren Reiche und Arme gab, so war der Unterschied zwischen ihnen doch nicht so groß wie heute; wirklich Notleidende existierten nicht, und der Besitz der Reichen ging doch nur in die Hunderttausende von Dollar, selten in die Millionen, und Vermögen, wie sie heute vorkommen, waren vor der Zeit der Goldfunde unbekannt.

Unter dem Einfluß der neuen, unerschöpflichen natürlichen Einnahmequellen, die sich seitdem erschlossen, hat aber das Erblühen von Handel und Industrie ein rapides Wachstum des nationalen Wohlstandes erzeugt, die Entwicklung der materiellen Aultur in hohem Grade ge ördert und in Verbindung mit der steten Hebung des Verkehrswesens die Vesisterhältnisse in einer Weise umgestaltet, die den Grundsätzen der Demokratie wenig entspricht. Ein Ständes und Kastengeist hat begonnen sich Bahn zu brechen und zu verbreiten, der das Fundament des Staats zu untergraben droht.

Obgleich es früher noch nicht bahin gekommen ist, daß bie Plutokratie es gewagt hat, die Grundlagen des Staats-wesens dadurch zu erschüttern, daß sie für sich Standesvorrechte gesetzlich gesichert wissen wollte, obgleich es heute noch wie vor hundert Jahren jedem einzigen Staatsdürger freisteht, zu thun und zu lassen, was er will, er immer noch diesselben Rechte wie alle übrigen hat und zu den höchsten Staatsstellen gelangen, noch jeden Posten einnehmen kann, den er vermöge seiner Fähigkeiten zu erreichen vermag, so ist doch der Besitzende heute auch in der Versolgung dieser Bestrebung dem Besitzlosen weit überlegen, da das Geld ja auch im politischen Leben dis jett eine so gewichtige Rolle gespielt hat. Auf materiellem und wirtschaftlichem Gebiete

vollends kann der Kapitalkräftige ganz anders vorgehen und viel mehr erreichen, als der Besitzlose; überdies hat er auch viel mehr Kredit als dieser und kann daher mindestens in viel größerem Maßstade operieren als der Arme. Dabei wird er meist sehr viel weniger riskieren als letzterer, im Glücksfalle dagegen ganz ungleich mehr gewinnen.

über die ungeheure Masse von Individuen, welche nur von dem Ertrage ihrer schweren Arbeit leben, und die großen Scharen von Reinkapitalisten haben sich im Lause der letzen Jahrzehnte sehr rasch die Zehntausende von sehr Begüterten, und über sie die vielen Hunderte von Großkapitalisten und Millionären erhoben, die in ihren Händen Besitztümer vereinen, wie sie in solchem Umsange sonst im allgemeinen nur von großen Genossenschaften erworben zu werden pslegen.

Biele bieser riefigen Kapitalien sind unter Schäbigung ber Interessen, ja unter Bernichtung ber Existenz vieler Mitmenschen, burch Betreibung von Geschäften und bung von Mitteln sehr zweifelhafter Art entstanden. meiften biefer reich geworbenen Großtapitaliften, Großinbuftriellen, Großgrundbefiger, Minen- und Gifenbahnkönige baben aber auch durch übertriebene Brachtentfaltung, durch protige Burschautragung ihres Reichtums und burch gesellschaftliche Abschließung von den Ständen, aus denen sie fast ohne Ausnahme hervorgegangen, ben mittleren und nieberen, wie burch gefteigerte Habgier, Monopolisierung ganzer Erwerbszweige, burch grausamste Knechtung und ruckfichtsloseste Ausbeutung ber ihnen untergebenen Arbeitsfrafte bie von ihnen geschäbigten Massen auf das schwerste verhöhnt, verletz und erbittert. Sie haben fich mit ber hierüber emporten öffentlichen Meinung und ihren vielen Begnern zwar bann burch Stiftung großer Summen für öffentliche Zwede abzufinden und fie so zu verföhnen gesucht, sich auch den infolge dessen herrschend geworbenen Geseten bes sozialen Lebens angepaßt, welche ben übertriebenen außerlichen Lurus ber früheren Beriobe berurteilen, aber fie haben boch fehr wesentlich burch ihre unerfättliche Gelbgier, burch ihre Geschäfte und ihr Berhalten zu ber bebenklichen Bufpipung ber fozialen Frage beigetragen. Unter bem förbernben Ginfluß ber Lehren ber europäischen Sozialisten und Anarchisten find bie arbeitenben Rlaffen ber Bereinigten Staaten allmählich zur Ertenntnis gelangt, baß boch bas Rapital in feinem Fall ohne die Arbeit und die Trager berfelben eriftieren tann, fie haben baber mit jener Energie, Die ben Amerikaner immer auszeichnet, begonnen fich aufammenguthun, ihre Rechte geltend zu machen und Unspruch auf eine gleichmäßigere, gerechtere Berteilung bes Bewinns ber Arbeit zu erheben, furz fich von ber Stlaverei zu befreien, in ber fie von ben Arbeitgebern gehalten merben. gesehen babon, bag an ihre Leiftungstraft gang andre und ungleich höhere Ansprüche gestellt werben als in Europa, ist boch die Fabritordnung eine fehr viel ftrengere, und die geringfte Berletung biefer gang willfürlichen Berfügungen giebt, ba Rünbigung bes Dienstverhaltniffes im allgemeinen nicht besteht, sofortige Entlassung nach sich. Die Arbeitgeber forgen aber auch im übrigen für bie von ihnen Angestellten nicht, felbst wenn fie in ihrem Dienst Schaben erleiben und arbeitsunfähig werben. Abweichungen von biefer Regel find feltene Ausnahmen, ebenso wie die Einrichtung von Wohnhäusern ober irgend welchen Wohlfahrtsanftalten für die Arbeiter. bergleichen Institutionen geschaffen werben, wie in ber von Bullmann, dem Besiter der bekannten Bagonfabrik, nahe bei Chicago für feine Arbeiter gegründeten Stadt gleichen Ramens, ba herrscht bann auch ber unumschränkte bespotische Wille bes icheinbaren Philantropen, ber aus feiner Schöpfung fogar noch bedeutende materielle Borteile zu ziehen weiß.

Die häufigen furchtbaren Krisen, benen bas wirtschaftliche Leben in neuerer Zeit ausgesetzt gewesen ist, haben nicht wenig bazu beigetragen, die Notlage der in jeder Hinscht gegen die Ausbeutung des Kapitals und der Arbeitgeber ungeschützten Arbeiter noch zu erhöhen.

Die ungeheure Überschwemmung bes amerikanischen Arbeitsmarktes durch die europäische Masseneinwanderung, besonders während der letzten Jahrzehnte, hat die Löhne gedrückt und die Erwerbsverhältnisse außerordentlich erschwert.

Die erste und nächstliegende Folge aller biefer Buftande war daber, daß die Arbeiter ber Städte, in benen bas Leben überdies auch noch fehr viel teurer ift als auf bem Lande, fich massenhaft bem Ackerbau zugewandt und in ben neuen Staaten, in ben ber Bobenfultur gewonnenen Gegenben bes fernen Westens angesiedelt haben. Die tüchtigeren unter ihnen haben fich andern Berufszweigen zugewandt, ober find in bas öffentliche Leben eingetreten ober Beamte geworben. nachgerade find überhaupt alle vorhandenen Berufszweige überfüllt, die Konkurrenz in ihnen wächst beständig, und es wird immer ichwerer, die nötigen Existenzmittel zu erwerben; gutes Aderland fängt ebenfalls an feltener zu werben, jebenfalls fteigt es berart im Preise, daß zu seinem Erwerb immerhin icon beträchtliche Mittel gehören. Die soziale Frage nimmt unter biesen Berhältniffen einen ernsteren Charafter an, ohne baß Aussicht zu ihrer Lösung vorhanden ift.

So wenig dies bis jett auch noch an die Oberfläche der allgemeinen Erscheinungen des sozialen Lebens tritt, wächst der Notstand in den niedersten Bevölkerungsschichten doch reißend schnell, und wie die obersten Staatsbehörden unter diesen Umständen die Einwanderung der Chinesen verboten haben, so sehen sie sich nun auch gezwungen, den Forderungen der arbeitenden Klassen hinsichtlich der von ihnen

verlangten Erschwerung ber europäischen Einwanderung gerecht zu werden. Der Ernst ber Sachlage ist so groß, daß gegenwärtig in den leitenden Regierungsfreisen mit wachsendem Eiser die Maßnahmen erwogen werden, welche zu ergreisen sind, um dem sich stetig steigernden Elend in den Arbeitertreisen zu steuern und Gefahren vorzubeugen, die daraus für den Staat entstehen können.

Aber auch der Mittelftand wird mehr und mehr in Mitleibenschaft gezogen, ja seine Lage ift vielleicht noch schwieriger als die ber Arbeiterklaffen, weil feine Lebensansprüche boch noch höhere sind. Denn wenn auch ber Amerikaner eine beneidenswert große Geschicklichkeit darin besitzt, sich mit Gleichmut den jeweiligen gegebenen Berhältniffen anzubaffen, und niemals ermübet, wieder von vorn anzufangen, wenn alles, was er unter mühseliger Arbeit errungen hat, vernichtet worden ist: wenn er auch von je her eigentlich an bas "up and down", bas "auf und ab" ber schwankenden Lebens- und Erwerbsverhältnisse gewöhnt ift, wie sie namentlich die Unsicherheit der Beamtenftellung, die Rurge ber Amtsbauer und ber gesehlich bebingte beständige Wechsel in der Besetzung der Umter mit sich bringen, fo find boch bie Lebensgewohnheiten ber mittleren und böheren Stände auch in den durchweg ftreng demokratisch gefinnten Rreisen im Laufe ber Zeit anspruchsvoller als die ber nieberften Rlaffe geworben.

Es darf ja allerdings nicht unberücksichtigt bleiben, daß die einen wie die andern auch an der Verschlimmerung ihrer materiellen Lage zum Teil selbst schuld sind; denn auch in den Vereinigten Staaten macht sich dieselbe Erscheinung bemerkbar, die wir im Austurleben so vieler andrer Völker wahrnehmen, daß jeder über seinen Stand hinaus strebt, daß die Ansprüche wachsen, daß die Armen und wenig Bemittelten es den Reichen gleichthun wollen. Ferner herrscht unter der männlichen Be-

völkerung eine große Reigung zum Trunk der überall sehr ftart gefröhnt wirb. Dieser übermäßige Genuß berauschender Getränke und namentlich ber bekannten und beliebten mohlschmedenden "drinks", in beren Berftellung und Mischung bie amerikanischen Schankwirte fo Bedeutendes leiften, gerrüttet nicht nur die Gesundheit und vermindert die Arbeitsfraft, wirft nicht nur nachteilig auf die Fortentwickelung ber Nation, sondern ift auch wirtschaftlich in hohem Grade schädigend für Denn die bis in die bochften Rreise binauf bie Ronsumenten. verbreitete, dem verschwenderischen, aller Rleinlichkeit abgeneigten Sinne des Amerifaners entsprechende Gewohnheit bes "Treat". bes Traftierens aller Freunde und Befannten an bem Schenttisch ber bar rooms, ist bei ber Höhe ber Getrantpreise außerorbentlich kostspielig, gang abgesehen bavon, daß fie die Trunkfucht bebeutend forbert, weil fie ftets ju febr viel größerem Benuß veranlagt, als erforberlich ift.

Bunächst machte nun seit seinem Entstehen das Logenwesen, welches in Amerika so breiten Boden gefunden, so tiese
Wurzeln geschlagen und so außerordentliches Ansehen und Macht
erlangt hat, es sich zur Aufgabe, die arbeitenden Klassen in
ihrem Kampse ums Dasein zu unterstützen. Biese Logen
dienten von Ansang an ganz ausschließlich dem Zweck, ihren
Mitgliedern und andern Bedürftigen im Unglück beizustehen, sie
waren weit mehr Hilfsgenossenschlenschaften als ethische und Bildungsfaktoren. Auch die 1819 gegründeten Odd-Fellow-Logen und
viele neuere freimaurerische Verbindungen wurden geschaffen,
um hauptsächlich diesem Interesse zu dienen, und es ist bemerkenswert, daß auch zahlreiche Arbeitergenossenschaften, darunter einige der mächtigsten, jüngster Zeit sich in ihrer Organisation den Logen in vieler Hinscht anschlossen.

Jene furchtbaren terroristisch wirkenden Geheimbunde, welche wie die Molly Maguires und der Ku-Klux-Clan politischen

Charafter annahmen und teils die Interessen der von ihren Priestern geleiteten katholischen irischen Bergleute ihren Arbeitzgebern gegenüber, teils die der südländischen kleinen Grundbessitzer gegen den emanzipierten Negerpöbel und ihre politischen Führer vertraten, sind mit den Arbeitergenossenschaften nicht zu verwechseln und in ihrer Organisation den nihilistischen und anarchischen Geheimbünden vergleichbar.

Freimaurerischen Charafters find bagegen bie "Knights of labour", die Ritter ber Arbeit des Fünfsternbundes, die Bythias= ritter, die Templer, selbst die Sovereigns of Industry und die Patrons of husbandry wie zahllose andere, die über die gangen Staaten verbreitet find und beren Wertzeichen gum Teil von allen Raufleuten wie bares Gelb angenommen werben. So mie die Trade unions, die Gewerkvereine, benen auch hunderttaufende von Arbeitern angehören, verfolgen alle die Aufgabe, die Interessen ber lettern bem Rapital gegenüber zu mahren und zu forbern. Berminberung ber Arbeitszeit, beffere Behandlung, Erhöhung ber Löhne, gerechtere Berteilung des Ertrages ber Arbeit, Schut gegen übermäßige Ausbeutung ber Arbeitsfräfte, Unabhängigfeit ber Arbeiter von ben Arbeitgebern, Beschräntung ber Einwanderung, Regelung ber Frauen- und Rinderarbeit bas find die allgemeinen Beftrebungen, welche ver= folgt werben. Die Bereine, welche die Mitglieder ber einzelnen Gewerte umfaffen, und unter benen ber internationale Schriftfeter-Berband, und bie Berbande ber Gifengießer, ber Gifenund Stahlarbeiter, der Maschinenarbeiter, der Lokomotivführer, und endlich ber Schuhmacher bedeutende Macht haben, laffen fich auch die Regelung ber Lehrlings- und überhaupt ber Arbeitsverhältniffe in ihren betreffenden Erwerbszweigen angelegen sein; fie find meift fehr ftreng und tonfervativ in ihren Grundfaten und arbeiten fast burchweg ben sozialistischen Tendenzen entgegen,

bekämpfen mit größter Energie bas Ring- und Monopolwesen ber Arbeitgeber und find dem Zunftwesen abgeneigt.

Birkliche Produktionsgenoffenschaften find gering an Zahl, um so größer ist bagegen die der Konsumvereine, welche den arbeitenden Ständen alle erforderlichen Lebensbedürfnisse und Gebrauchsgegenstände zu den geringsten Preisen und unter Umgehung des Zwischenhandels zu verschaffen suchen. Nicht minder zahlreich sind die Bauvereine verschiedenster Art und die Kreditgenoffenschaften. Für die Verteilung der Arbeitszäfte an die Orte, an denen dieselben gebraucht werden, sorgen besondere Verbände und Vermittelungsbureaux.

Bei den häufigen Streikbewegungen der letzten zwei Jahrzehnte, bei denen allerdings meist auch die Sozialisten, Anarchisten und die Fenier eingriffen und durch die Art ihres Borgehens die Konslitte zuspitzten, ist die Macht, welche die Arsbeitervereinigungen nachgerade erlangt haben, deutlich in die Erscheinung getreten.

Natürlich hat auch das Kapital sich gegen die Bestrebungen der arbeitenden Klassen noch kräftiger zu schützen gesucht. Die Arbeitgeber, die den Vorzug genießen, nicht nur an ihrem eigenen Besitze, sondern überhaupt an den besitzenden und konsumierenden Klassen der Bevölkerung einen starken Kückhalt zu haben, schusen sich ebenfalls Verdände, welche bei Arbeitseinstellungen ihre gemeinsamen Interessen, welche bei Arbeitseinstellungen ihre gemeinsamen Interessen zu wahren, die Löhne herabzusehen und dem Vohstet der Gewerkvereine gegen die außerhalb derselben stehenden Arbeitskräfte mit gleichem Nachsebruck entgegenzuwirken bestrebt sind.

Daher haben sich jebesmal, wenn es in neuester Zeit zu Zussammenstößen zwischen biesen beiben widerstreitenden Mächten, dem Kapital und der Arbeit, gekommen ift, deutlich die Schwierigkeiten eines Ausgleichs zwischen ihnen und die Notswendigkeit gezeigt, den Gesahren vorzubeugen, welche ein Ents

scheidungskampf zwischen beiben für bas ganze Land heraufbeschwören kann.

Biele der bedeutendsten Kulturleistungen der Nordamerikaner und die Höhe der Gesamtheit derselben sind hauptsächlich der großartigen Entwickelung des Berkehrswesens zu danken, wie denn auch gerade auf diesem Kulturgebiete manche der hervorragendsten Resultate erzielt worden sind.

In der Rolonialperiode mar es mit dem Berkehr fehr schlecht bestellt; Bostverbindungen waren im Laufe bes vorigen Sahr= hunderts zwar zwischen ben größeren Orten geschaffen worben, es fehlte jedoch an guten Wegen, Die zu allen Beiten und bei jedem Wetter benutbar maren; benn bie Rolonisten ermangelten ber Mittel und auch ber Zeit, um neben ihren vielen Arbeiten noch Runftstraßen zu bauen. Das Außerste, was man thun tonnte, war, die dem Bertehr eröffneten Bege mit Silfe von Uften, Baumftämmen, Latten und Brettern einigermaßen zu befestigen und somit Anuppelbamme herzustellen, namentlich ba, wo ber Boben weich und sumpfig war. Im Binter, im Berbft und im Frühjahr war aber bie Berbindung felbft zwischen nabe gelegenen Orten zeitweise ganz unterbrochen. Gine Befferung trat auch in diesem Sahrhundert nicht ein, und die Berichte ber Reifenden liefern bis in die neueste Reit binein ben Beweis bafür, daß ber Bagenverkehr eine wahre Tortur war und blieb; benn nun bachten die Ginwohner noch weniger baran bequeme Landstraßen und Chauffeen zu erbauen, ba bie Verwendung ber Dampftraft für Verkehrszwecke feit bem britten Jahrzehnt biefes Jahrhunderts fie biefer Mühe überhob. Selbst jest noch find die Landwege ba, wo bie Gisenbahn aufbort, in bem primitivften Buftanbe, ben man fich benten fann, einem Buftanbe, ber etwa bem unferer Felbwege vergleichbar ift. Bo fich bie Notwenbigfeit ber Berftellung von Berfehrsftragen ergab bachte man natürlich, nachbem bie Schwierigkeiten, welche zu Anfang die Unzuverlässigetit des Funktionierens der Lokomotiven mit sich gebracht hatte, überwunden waren, gar nicht mehr daran, überhaupt nur nach einem andern Verkehrs-mittel zu suchen als der Eisenbahn, deren Dämme in der Folge denn auch von Wanderern mit Vorliebe als Verkehrswege besnutt wurden und werden.

Ja, man begnügte sich balb nicht bamit, bem Berkehrsbebürfnis durch Herstellung der entsprechenden Linien zu genügen.
sondern man versuhr umgekehrt. Die Eisenbahngesellschaften hatten ja ein Interesse daran, ihre Netze zu erweitern, und sie fanden hierin bei den Regierungen der Einzelstaaten und der Bundesrepublik das größte Entgegenkommen, das sich in der Schenkung riesiger Landstrecken zu Seiten der von ihnen herzustellenden Geleise äußerte. Natürlich war es nun ihr Streben, diese Ländereien zu hohen Preisen zu verkaufen und die Einzwanderung in die von ihnen erschlossenen Gebiete zu fördern. So wurden sie zu Pionieren, die dem Verkehr die Wege wiesen, in der richtigen Voraussetzung, daß bei dem ungeheuren Wachstum der Bevölkerung die Besiedelung der von ihnen eröffneten und mit dem Osten in direkte Verbindung gesetzen Gegenden nicht lange auf sich warten lassen würde.

Als dann vollends die Goldfunde in Kalifornien das Goldsfieber erzeugten, das Auge der ganzen Welt auf den äußersten Westen lenkten und die Union von Mexiko beträchtliche Ländersgebiete erwarb, da begann man auch bald den großen Plan einer Überlandbahn, welche die Küsten des Atlantischen mit denen des Stillen Ozeans verbinden sollte, ins Auge zu sassen. Der Sezesssirieg störte allerdings die Aussührung dieses Unternehmens, aber trozdem wurde es noch früher, als ursprünglich berechnet, d. h. bereits im Jahre 1869 zu Ende gebracht. Damit wurde die Konkurrenz herausgesordert, und so sind seitdem

noch drei andere Berbindungen der Oft- und Mittelstaaten mit benen des Westens hergestellt worden.

Der Geschäftsneib trug überhaupt nicht wenig zur Förderung bes Berkehrswesens bei, benn ba bie Gisenbahnen Privatunternehmungen waren, wie fie es auch jett noch find, wurden ber freien Ronturreng auf biefem Erwerbegebiete feine Schranken gesett, und ber Rampf ber einzelnen Gefellschaften gegen einander ift zeitweise mit ber größten Erbitterung geführt worden und hat häufig mit ber vollständigen Bernichtung eines ber Wegner geenbet, beffen Befit bann ber Überlebende um geringes Gelb an sich brachte. Ungeheure Rapitalien find babei verloren gegangen, und boch haben in ben Beiten folcher Intereffentampfe auch wieder große Maffen der Bevölkerung Nugen daraus gezogen; denn die Fahrpreise fanken bann berart, bag man gelegentlich für ebenso viele Cents die Entfernungen durchmeffen konnte, die fonft mit ber gleichen Summe in Dollars bezahlt werben mußten. Und wer mit allebem genau Bescheid weiß, tann auch heute noch bei seinen Reisen viel sparen, wenn er ben Konkurrengneid ber betreffenden Gesellschaften untereinander für sich auszus beuten versteht und bei größeren Beträgen mit benselben ein= fach über ben Fahrpreis unterhanbelt.

Das gesamte Eisenbahnnetz ber Bereinigten Staaten aber belief sich zu Anfang 1892 auf 275 216 Kilometer, benen alle beutschen Bahnen mit 45 642 und die ganz Europas, einschließlich Deutschlands, mit ungefähr 227 000 Kilometer gegenüberstehen.

Bei ber Herstellung dieser ausgebehnten Berkehrsstraßen seines Bolkes von 63 Millionen Seelen konnte freilich nicht mit der Sorgfalt versahren werden, wie sie die 360 Millionen Einwohner Europas auf ihre Eisenbahnen verwandten; auch die riesigen Geldmittel Amerikas hätten dazu nicht ausgereicht.

Im Westen murbe so weit als thunlich bas billigste Arbeiterpersonal, die Chinesen, zum Bahnbau benutt, die fich bafür auch fehr geeignet erwiesen, und dieser Umstand ermöglichte zum Teil überhaupt nur die Ausführung desselben, mahrend die Befriedigung ber riefigen Unsprüche ber echt ameritanischen eingeborenen Arbeiter bie Rentabilität mancher Bahnen in Frage gestellt hätten. Es konnten auch weber die besten Schienen, noch fonft die beften Materialien verwandt werden; man konnte bie Bruden im Besten nicht aus Stein und Gifen herftellen, fondern mußte fich mit Solg begnugen; es war auch nicht möglich, überall schöne Stationsgebäube zu errichten und ein so zahlreiches Personal anzustellen, wie es in manchen europäischen Ländern für unentbehrlich gehalten wird. So weisen auch die Gisenbahnen und zwar gang besonders die westlich vom Missispi sehr viel Unfertiges auf, sehr vieles, was fich mit europäischen Begriffen von Sicherheit nicht verträgt; Solgichuppen muffen häufig als Wartefale und Berwaltungsgebäube bienen, und große an ben Lokomotiven angebrachte schneepflugartige Einrichtungen, die sogenannten Ruhfänger, sind dazu bestimmt, Hindernisse, die sich etwa auf ben Schienen befinden, wegzuräumen. Tropbem entbehren aber auch biese Bahnbauten nicht ihrer großartigen Einzelheiten. Bebeutenbe technische Schwierigkeiten waren oft bei ber Durchbohrung ber Gebirge, bei ben außerorbentlichen Steigungen bes Terrains ober bei ber Ueberbrudung tiefer Schluchten, wilder Bergwässer und großer Flusse zu überwinden, und die Geschichte ber Berftellung bes Soofac- wie mancher andrer Tunnel, die Rühnheit ber Führung mancher Gebirgsbahnen in allen Teilen ber Union erregen mit Recht Auch viele ber die Bewunderung aller Sachverständigen. schönen Gifenbahnbruden in ben Oftstaaten tonnen als Meisterwerke ber Technik gelten.

Meilenweit mußten die Bahnen in den nordwestlichen Staaten mit Zäunen oder mit vollständiger Holzbedachung zum Schutz gegen Schneeverwehungen versehen werden.

Bo bie Überbrudung von Strömen und Seebuchten Schwierigkeiten bot, half man fich burch Berftellung von Fähren, die jum Teil ebenfalls Bunderwerke der Schiffsbautunst find, weil sie die ungeheuren Lasten der schweren Gifenbahnzuge aufzunehmen geeignet fein mußten und nicht zu ftarten Schwankungen ausgesett fein burften. Fähren von beträchtlicher Ausdehnung find überall, wo viel Baffer vorhanben ift, in großer Rahl in Anwendung, fie vermitteln g. B. auch ben riefigen Waren-, Wagen- und Menschenverkehr zwischen Hoboten, der Unlegestelle der großen überseeischen Dampfer. und New-Port. Bu ben großartigsten Konftruktionen bieser Art gehören aber die Fährboote, welche Dakland mit San Francisco verbinden, namentlich aber basjenige von Solano, auf bem die von diesem Ort nach Norden gehenden Büge an der Mündung bes Sacramento in die San Francisco-Bai über bas eine Meile breite Baffer übergefest werben. schwimmende Brude ift mit vier Geleisen verseben, auf beren jedem je ein vollständiger, mit zwei Lokomotiven versebener Passagierzug Raum hat. Sie ist 424 Fuß lang, mißt an ber breitesten Stelle 116 Fuß und besitt eine amtlich fest= gestellte Tragfähigkeit von 70 000 Bentner. Nicht viel kleiner ift das Fährboot, auf bem Buge bei Bortland über ben Columbiaftrom übergesett werben.

Überall ist man aber auch auf dem Gebiete des Berkehrswesens an der Arbeit, die früher angewandten Materialien nach und nach durch neue, bessere zu ersetzen, die Unsertigkeiten zu beseitigen und nachzuhelsen, wo es nur immer not thut. Den Luzus eines großen Beamtenpersonals freilich erspart man sich auch jetzt, denn da der Amerikaner zur

Dierds, Rulturbilber a. d. Bereinigten Staaten.

24

Selbständigkeit erzogen ift, bedarf er nicht der beständigen Leitung und Beaufsichtigung durch Beamte, sondern muß sich auch auf den Eisenbahnen zu bewegen und, wo es nötig ist, selbst zu helsen und vor Gefahren zu schüßen suchen. Man thut aber auch noch ein Übriges, ihn vor letzteren zu warnen. So bessindet sich in jedem Wagen ein Plakat, welches auf die Gesahr des Ausenthalts auf dem äußeren Berron aufmerksam macht. Natürlich ist derselbe immer überfüllt, weil der Ausenthalt auf ihm bei schönem Wetter am angenehmsten ist, doch darf kein Mensch von der Eisenbahngesellschaft Entschädigung erwarten, wenn er sich bei Nichtbeachtung ihrer Warnung einem Unglück außsetz; niemals aber wird es einem Kondukteur einsfallen, die Reisenden von dem Perron zu vertreiben.

Über die Geschwindigkeit, mit der die Züge sahren, sind die verschiedensten Ansichten im Umlauf. Sie ist selbstverständlich nach der Gegend und nach dem Charakter der Züge sehr ungleich, da sie aber in allen Fahrplänen, Kursbüchern und Fachwerken genau angegeben ist, so muß es überraschen, daß diese abweichenden Ansichten immer noch obwalten.

Im Osten wird im allgemeinen sehr viel rascher gefahren als auf den westlichen Streden der Überlandbahnen und auf den Bahnen Kaliforniens. Aber auch in den Nordostsund Mittelstaaten wird auf manchen Linien rasch, auf anderen dagegen langsam gefahren. Die Geschwindigkeit der Schnellzüge zwischen den Hauptorten des Ostens und der Mittelstaaten ist im allgemeinen der der deutschen gleich, während die Überlandzüge unsere Lokalzüge an Schnelligkeit nur wenig übertreffen. Auf sehr frequentierten Linien wie zwischen New-York und Philadelphia, Pittsburg, Chicago, Buffalo, Albany, Boston 2c. übertrifft ihre Fahrgeschwindigkeit zum Teil selbst die der schnellsten deutschen Blipzüge. Der als der schnellste Zug der Welt zur Zeit anerkannte ist der von New-York nach Buffalo,

welcher auf manchen Strecken mit der Geschwindigkeit von 132, im Durchschnitt aber mit der von 81 Kilometer per Stunde fährt. In neuester Zeit soll die Entsernung von St. Louis nach Chicago, welche 248 englische Meilen beträgt, in drei Stunden zurückgelegt worden sein, und auf der New-Fersen Zentralbahn sind kürzlich sogar 156 Kilometer per Stunde erzielt worden. Im allgemeinen galten die Zeitungszüge des New-Porksperald und des World bisher als die schnellsten überhaupt existierenden, diese befördern jedoch keine Kassagiere.

Die Ginrichtung ber Buge weicht wefentlich von ber ber unfrigen ab, fie wird jedoch neuerdings auch für unfere Schnellzuge allmählich in Anwendung gebracht. Gin vollständiger Bug befteht aus Lokomotive mit Tender, Bostwagen, Gepäckwagen und einem Wagen ber Erpreftompanie, ferner aus fechs Bersonenwagen, welche wie die unserer Bligguge berartig mit einander verbunden find, daß man fie von einem Ende bes Buges bis zum andern durchschreiten fann. Gigentlich giebt es für alle Reisenden nur eine einzige Rlaffe, aber bie Ginführung ber Pulmann = Schlafwagen, ber Salonwagen, ber Staats= wagen und andrer Spezialmagen, in benen die Blate beträcht= lich teurer find, hat thatsächlich Unterschiede herbeigeführt, Die mindeftens ebenso groß find wie die awischen den bei uns beftehenden Rlaffen. Geraucht darf felbstverständlich in den Saupt= räumen dieser Wagen nicht werden, da dieselben für beide Be= schlechter bestimmt find. In vielen Wagen ift aber eine Abteilung für Raucher eingerichtet, in manchen Bügen auch am Ende berfelben ein nur für Raucher und weniger feine Baffagiere bestimmter Bagen angehängt. Die innere Ginrich= tung der Salonwagen verschiedener Art ist sehr luxuriös und bas Reisen in ihnen baber sehr angenehm; viel Raum, nament= lich für handgepad ift aber bem Paffagier nirgends gewährt. Die Überlandzüge find gewöhnlich mit Restaurant verseben

jo bag bie Unbequemlichkeit bes Ausfteigens jur Besorgung von Egwaren vollftänbig vermieden wird.

Die Gepäckbeförderung ist wie alles auf das einfachste, praktischste und sicherste geregelt. Jedem Gepäcktück wird eine auf den Bestimmungsort lautende, mit Nummer versehene Blechsoder Messingmarke mittels Riemen angefügt und dem Reisensden eine identische Marke eingehändigt, gegen deren Ablieserung er seine Sachen erhält; die Besorgung der letzteren erfolgt meist durch die Bediensteten der Expressompanie, denn da es keine Gepäckträger giebt und die Wagen enorm teuer sind, fährt der Reisende gewöhnlich mit Omnibus oder Pferdebahn an seinen Bestimmungsort, wohin sein Gepäck dann durch die Expressomnten geliesert wird.

Der Berkehr innerhalb ber Stäbte ift nicht minber großartig. Alle Fortbewegungsmittel, über welche die heutige Technik verfügt, find angewandt worden, um ben Bertehr zu bewältigen, ber namentlich in ben Großstädten riefige Dimenfionen angenommen hat. Omnibuffe und Bferdebahnen gehören zu ben gewöhnlichsten Berkehrsmitteln und find ben unfrigen im allgemeinen gleich, nur mit bem Unterschiebe, bag bei ihnen meift bie Rondufteure fehlen. Der Fahrgast legt ben Fahrbreis in glaferne Raften, beren Inhalt ber Ruticher entweder mittels Spiegel ober Beigerapparat kontrollieren kann; im Falle ber unabweislichen Notwendigkeit bes Bechselns eines größeren Gelbstückes wird auch biefes vom Ruticher burch Behändigung eines ben betreffenden Betrag enthaltenben geschloffenen Bapierfouverts besorgt. Trot bes Mangels jeder biretten Rontrolle follen boch Unterschlagungen bes Fahrpreises nur außerft selten vorkommen; bas ftarkausgeprägte Ehr= und Bflichtgefühl bes Ameritaners ichließt eben bergleichen Bergeben im allgemeinen aus.

280, wie in San Francisco, bas Terrain bergig und ber

Betrieb ber Straßenbahnen burch Pferbe außerordentlich besichwerlich, zeitraubend und kostspielig sein würde, hat man das System der Kabelwagen angewandt, welche mittels Greisvorzichtungen an ein unter dem Fahrdamm in offener, gemauerter Rinne laufendes Drahtseil befestigt werden, das durch eine an der Endstation befindliche Dampsmaschine in beständiger, gleichmäßig rotierender Bewegung erhalten wird. Das Loszlassen des Seils unter gleichzeitiger Anwendung der Bremse bringt den Wagen mit derselben Geschwindigkeit und Sichersheit zum Stehen, wie den mit Pferden bespannten.

Daneben werben Dampf und namentlich Glektrizität in ausgebehnteftem Maße zum Betrieb ber Stragenwagen verwendet. In den Großstädten aber haben alle diese Bertehrsmittel um so weniger genügt, als bie vollständige Trennung ber Geschäftsviertel von ben Wohnvierteln eine Bewegung hervorruft, die den gewöhnlichen Berkehr gang außerordentlich So werden burchschnittlich in New - Dork täglich 620 000 Bersonen auf ben 235 Rilometer meffenben Stragenbahnen befördert. Für die Bewältigung dieses Berkehrs hat man daber in New-Port eine Stadtbahn eingerichtet, die burch bie belebteften Stragen und Stadtviertel geht, aber, um ben übrigen Bertehr nicht ju ftoren, auf festen Gisenpfeilern in ber Sohe bes ersten Stodwerts ber Sauser erbaut ift. Die Stabtbahnzüge laufen ununterbrochen, gewöhnlich in Zwischenräumen von brei Minuten, und beförbern taglich burchschnittlich 600 000 Personen. Un ben zahlreichen Stationen, Die mittels eiserner Treppen zugänglich find und aus langgestreckten Plattformen befteben, halten die Buge nur bochftens eine halbe Minute. Der Fahrpreis beträgt auf jeder ber vier großen Linien, welche von dem Batterpplate, ber äußersten Spite ber Manhattan Insel, ausgehen, ohne Rücksicht auf die Entfernung, welche man zu burchmeffen hat, fünf Cents (20 Bfennige), welche bei dem Aufgang zu den Stationen zu zahlen find, wo sich meist auch Zeitungsstände besinden, welche die Passanten mit dem nötigen Lesestroff versehen. Auch an diesen bedient sich der Räuser selbst, indem er die Blätter nimmt, welche er wünscht, den betreffenden Betrag niederlegt und nötigenfalls selbst aus der offenen Kasse ein größeres Stück gegen kleinere wechselt, oder den Restbetrag entnimmt. Auch hier zeigt sich, wie überall sonst, wieder das volle Bertrauen, das jeder Amerikaner in die Rechtlichkeit seiner Landsleute setzt, ein Berstrauen, daß nur höchst selten gemißbraucht wird.

Wir haben aus der unermeßlichen Fülle von Erscheinungen bes kulturellen Lebens der Nordamerikaner nur einige wenige herausgegriffen, um sie in ihren Hauptzügen zu schilbern. Das gegebene Bild kann daher nur ein lückenhastes sein, immerhin wird sich bei Betrachtung besselben und seiner Einzelheiten wohl niemand der Erkenntnis verschließen, daß die Amerikaner ein ungemein strebsames, von praktischen Idealen erfülltes Bolk sind, und daß sie in der kurzen Zeit ihres nationalen Lebens in der That Staunenss, ja wahrhast Bewunderungswürdiges geleistet haben.

Ohne geschichtliche Voraussetzungen, nur unter Benutzung ber von ihnen selbst aus Europa in ihre Heimat übertragenen und im Laufe ber Zeit borthin überführten Aulturkeime und ber gegebenen Anregungen haben sie sich ohne Lehrmeister, aus eigner Kraft zu ber außerorbentlichen Höhe erhoben, auf ber sie jetzt bereits stehen.

Unvollsommenes, Unsertiges berührt sich bei ihnen zwar immer noch mit den höchsten Ergebnissen moderner Kultur, aber sie selbst sind sich dessen wohl bewußt und daher unersmüdlich beeisert, allmählich nachzuholen, was ihnen noch sehlt, was sie früher versäumt haben. Mit einer Energie und einem Fleiß, wie man sie nur selten im Leben der Eins

zelnen wie der Bölfer in dieser Stetigkeit findet, suchen sie die vielen Lücken auszufüllen, welche sich in ihrem Wissen und den Grundlagen ihrer allgemeinen Bildung sinden, und sie beschämen durch diese ihre Thatkrast manche alten Kulturvölker, welche, im Glauben an die außerordentliche Höhe ihrer Bildung, in ihrem Streben nach Erweiterung derselben lässiger werden und ihren Wissenag mehr und mehr einbüßen.

Noch ist die Union, noch ist ihr Bolt in der Entwickelung begriffen. Die einsichtigen, die am höchsten gebildeten Ameristaner sind darüber vollständig im klaren und verlachen ebenso wie wir den an Thorheit grenzenden übertriebenen Chauvisnismus und Eigendünkel, die nichts neben dem Einheimischen als vollendet anerkennen wollen. Wir sehen sie auf Gebieten, für die sie ihrer ganzen Naturanlage, ihrem Charakter, ihrer Weltanschauung nach nicht besähigt erscheinen, Bedeutendes zu leisten, doch vorwärts streben. Wir sehen sie sich mit vollem Bewußtsein ihrer Ziele von allen Einflüssen der alten Welt lossagen, sehen, wie sie sich von allen Einflüssen der alten Welt lossagen, sehen, wie sie sich von allen Einflüssen ganz Selbständiges zu schaffen und jene ewig wiederholte Phrase zu widerlegen bestrebt sind, daß sie alles doch nur Europa verdanken und in ihrer ganzen Kultur von diesem sortbauernd abhängig seien.

Gewiß, sie konnten Europa nicht entbehren, sie mußten als Sprößlinge dieses Erdteils naturgemäß sich auf unsere Kultur stühen, von uns lernen, wie wir von unsern Borsahren, wie diese von den Römern, wie die Römer von den Griechen, wie die Griechen von den Phöniziern, wie die Phönizier von den Aghptern und Babyloniern u. s. w. geslernt haben — wie jeder von uns auf der Schule, im Leben, in seinem Beruf das ihm und seinen Zweden Diesnende aus der Summe des Wissens und der Kulturarsbeit aller Zeiten und aller Bölker in sich ausnimmt und verarbeitet und darauf susend Reues zu schaffen sucht. Was

aber bas einzelne Individuum bei allem seinem Streben aus eigner Kraft zum Fortschritt ber Menschheitskultur zu thun vermag, ist doch immer nur ganz verschwindend gering im Bergleich zu dem Fremden, welches es in sich aufgenommen und geistig verarbeitet hat.

Brufen wir jedoch unter biesem letteren Gesichtspunkt bie Leiftungen ber Amerikaner, so muffen wir, wenn wir ehrlich und objektiv fein und unfrer mahren Überzeugung Musbrud verleihen wollen, eingestehen, bag im Berhaltnis ju ber Rurge ihrer Lernzeit und zu ber Maffe beffen, mas fie aus fremden Quellen genommen haben, dasjenige, mas fie felbst aus eigner Rraft bagu geschaffen haben, boch fehr bedeutend ift. Es tann bei genauerem Busehen wohl schwerlich geleugnet werden, daß fie bereits einen bedeutenden Ginfluß auf die Umwälzungen in dem Rulturleben der Menschheit, die Rultur= leiftungen berselben und auf ihre Weltanschauung in biesem Nahrhundert ausgeübt haben. Aber es erhellt auch, was gang besonders beachtenswert ist! daß ihre selbstihätigen Schöpfungen an Masse bie mancher europäischen Rulturvölker bei weitem übertreffen, und daß fie in diesem Sabrhundert nachdrudlicher an dem Rulturfortschritt der Menschheit mitgearbeitet haben, als die meiften Bolfer ber alten Belt.

Lettere werden dies bestreiten; wir Deutsche selbst machen mit ganz besonderer Genugthuung geltend — und mit vollem Recht, wie es auch in diesem Buche geschehen ist — daß dem deutschen Bolkselemente in den Bereinigten Staaten ein sehr großer Anteil an der Kulturarbeit der Amerikaner gebührt, daß Deutsche ein Drittel der Patente genommen und viele der hervorragendsten technischen Leistungen geschaffen haben. Aber es wird wohl auch nicht in Abrede gestellt werden können, daß diese Deutschen, welche drüben so Hochbedeutendes geleistet haben, dies schwerlich hier in der alten Welt, in ihrer

Beimat, unter ben alten Berhältniffen, benen fie fich burch bie Flucht entzogen, vollbracht hätten. Es wird auch schwerlich behauptet werben können, daß ihre Leiftungen der in Deutsch= land erlangten forgfältigen Schulbilbung zu banten waren; benn es ift eine bekannte Thatsache, bag bie meiften von benen, welche brüben Hervorragendes schufen, sich aus ben niedersten Schichten emporarbeiteten und von bier als arme, bettelhafte und ungebildete Auswanderer hinübergegangen find. Von ben akademisch ober sonst irgendwie tüchtig vorgebilbeten Achtundvierzigern und ihren Nachfolgern haben nur wenige es zu einer großen Berühmtheit gebracht. Aber fie wie die übrigen Deutschen, welche brüben hohes Ansehen erwarben und fich auf irgend welchen Rulturgebieten befonders auszeichneten, hatten sich hier, weil sie ben vorgeschriebenen Studiengang nicht burchgemacht, ober fich Bergeben hatten zu Schulben tommen laffen, wahrscheinlich höchstens zu angesehenen Beamten, Lehrern Richtern ober zu Sandwerksmeiftern erhoben, mahrend fie fich bort in ber harten Schule bes Lebens und im Rampf ums Dasein zu führenden Geistern emporarbeiteten und burch bervorragende Leiftungen auszeichneten.

Die Vereinigten Staaten und ihre Bewohner sind, wie gesagt, noch in der Entwickelung begriffen; als selbständige Organismen haben sie noch nicht die Jugendperiode überwunden, sind noch nicht in das Mannesalter eingetreten; nicht nach den Auswüchsen, den Unfertigkeiten und Schäden ihrer Kultur, sondern nach dem Bedeutenden und Guten, das sie die die geschaffen haben, und nach dem Streben, das sie erfüllt, müssen sie beurteilt werden. Noch steht den Amerikanern viel Arbeit bevor, aber bei der Energie und dem Ehrgeiz, die sie beseelen, werden sie nicht aushören, phhisch und geistig zu arbeiten, bis sie ihr Ziel, sich auf allen Gebieten menschlicher Thätigkeit selbständig zu machen,

sich auszuzeichnen und womöglich die Führung zu übernehmen, vollständig erreicht haben Da sie jetzt ansangen ihren Geist shstematisch zu schulen, werden sie auch auf streng wissenschaft- lichem und künstlerischem Gebiete sich bemühen, Bedeutendes zu erzielen; benn in dieser stetig wachsenden und ihre Bilbung vervollkommnenden Nation wird auch der Prozentsatz derer sich entsprechend steigern, welche, während die Massen sielen lediglich materiellen Interessen widmen, höheren, idealen Bielen nachstreben.

Die Gesamtheit aller Lebenserscheinungen spricht sicherlich bafür, daß dem Bolte der Bereinigten Staaten noch eine große Zukunft bevorsteht.





THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.



Digitized by Google

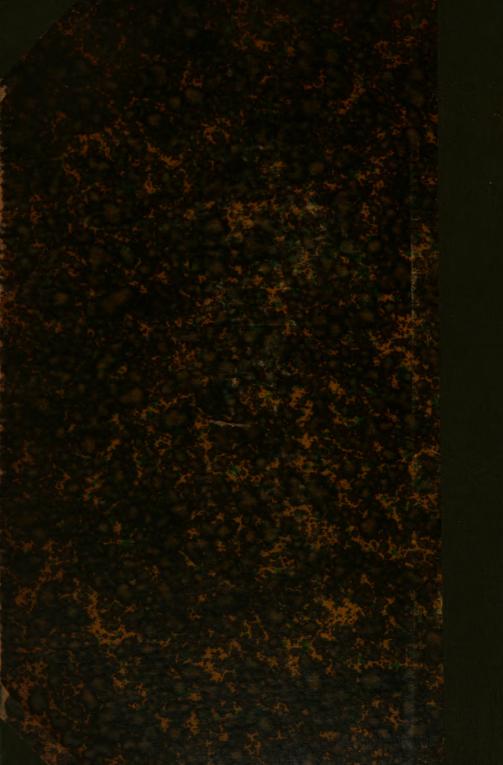